

· Dr. Willmar Schwabe's Centralhalle. Abtheilung 12 **ETABLISSEMENT** 



37746/A

MOSCH, C.F Vol I Front, wanting and all plates except one ( Early of facing Lig. L)

[17 25]

Knief ift , Sil failige Event Fristons, wing und she Gulomb Janist nist ullain, our transant, Gansilot, Burymilston i. Ennoffeen Druif any intiger find out in uityafriastan' an Clan, Dels die bufunganffan Gofu' dab Drablund, j'ain Seubech's Gavandbrunna, II, 71\_74.

GA. Prizel.

Digitized by the Internet Archive in 2015

Zaschenbuch

für

## Bade = Reisende.

Erster Theis. U — Ij.









## Båder und Heilbrunnen

Deutschlands und der Schweiz.

Ein Tafchenbuch für

Brunnensund Bades Reifende.

Bearbeitet

bon

D. Carl Friedrich Mosch.

In zwei Theilen.

Erster Theil.



Leipzig: F. N. Brochaus.



## Vorbericht.

Schon vor mehrern Jahren hatte ber Verfasser die Absicht, eine Schrift zu bearbeiten, welche in Kurze Alles das Wiffenswerthe über die besuchteren Bader und Brunnenorte Deutschlands und der Schweiz enthielte, was oft in zu weiter Husbehnung in ben beften Beschrei= bungen enthalten ist, und was der Badegast zu feiner Prientirung bedarf. Daß dieses wirk= lich ein Bedürfniß der Badewelt war, davon hatte sich der Verfasser bei mehrern Baderei= fen überzeugt. Und da dieß felbst in England gefühlt worden war, wo, nach Erscheinung Ses Guide to all the Watering and Sea-Bathing Places etc. fast jedes Jahr davon eine neue Auflage gemacht werden mußte, so ging der Verfasser daran, die Arbeit endlich noch zu unternehmen, da sich besonders er= gab, daß der Berr Berleger ebenfalls langft einen ahnlichen Plan im Sinne gehabt, und von ihm schon mancherlen Vorbereitungen und Borarbeiten waren veranlaßt worden, der= selbe auch auf die liberalste Weise bereit war. sie durch eine ansehnliche Menge Ansichten zu verschönern. Die Arbeit ist also nicht eine medicinische, sondern eine rein topographische, mit besondrer Berncksichtigung beffen, mas der Badegast, als solcher, zu finden hoffen barf, und was ihm während ber Kur obliegt. Da indessen auch Viele sich an Heilbrunnen einfinden, welche mit mehrern Zweigen hohe= rer Wiffenschaften vertraut find, so ist es für nothig erachtet worden, die Unalnse ber Quel= Ien (meist nach Hoffmanns Taschenbuch), die mineralogische Beschaffenheit und die botanis sche Ausbeute der Gegend, so weit es möglich gewesen, hinzuzufügen, damit es wenigstens an richtigerer Beurtheilung der Umgebung führen und allenfalls zu einem Fingerzeig bie= nen konnte, was man bei Wanderungen finden burfte. Bei ber botanischen Ausbente hat man, aus guten Grimben, keine Menberung in den Ungaben der Naturforscher gemacht; der Botaniker wird das leicht finden, mas unter einem ältern Namen aufgeführt ift. Sehr wünschenswerth wurde es dem Verfaf= for gewesen fenn, wenn er im Stande gewe= fen ware, alle Seilorte mit gleicher verhalt= nißmäßiger Genauigkeit zu behandeln. Da aber von mehrern berfelben keine neuern, oder hinlänglich ausgesührten, Monographicen vorhanden waren, auch manche schriftliche Bitten an Brunnen = Direktionen um Notizen unbeantwortet blieben, und der Berfaffer doch nicht alle Heilplage zu bereisen im Stande war: so ließ sich jener Wunsch nicht in bem Maage erreichen, wie er in ter Seele

besselben eigentlich lag. Indessen hofft die: fer, daß sie größtentheils, insbesondere die Motizen über die Erkursionspunkte, zur Befriedigung der Badewelt hinlanglich fenn burf= ten. Zu große Weitläuftigkeit mußte und sollte vermieden werden. Über es liegt dem Verf. noch ob, eines Umstandes zu gedenken, der ihm wahrscheinlich nicht zum Vorwurf gereis chen wird, und zwar dieses, daß er biswei= len die Worte anderer Gewährsmanner, die er benutte, unverändert angeführt. Er hat dieß nur dann gethan, wenn er sich von der Genauigkeit ber Angaben und der Bestimmt= heit der Worte überzeugt hatte, und da, wo er von der Trefflichkeit der Sprache und ber Beschreibung ergriffen, nichts Befferes håtte geven konnen. Bei der Angabe der Urten der Bader in der Ginleitung, ist in Absicht auf Ordnung ein Versehen geschehen, bas die Leser gutigst entschuldigen wollen. Danit auch ein sinnliches Erinnerungszeichen an eine meift frohlich verlebte Babezeit bleibe, hat derselbe eine ausehnliche Menge Stizzen hergegeben, welche von Herrn Rosmaster jun., so weit nicht andre Hindernisse dareingekommen, mit aller Gorgfalt bearbeitet worden find, fo daß die dem Werke beigegebenen Aupfer sich auch in artistischer Hinsicht rühmlich auszeich= nen, wofür der Verf. sich zu lebhaftem Danke gegen Brn. Rosmäster verpflichtet fühlt.

Was zu tadeln gewesen ift, das haben wir getadelt, aber nur in der Absicht, daß uns die Zukunft Lugen strasen moge. Mit

herzlichem Danke werden wir jede Berichtizgung eines Irrthums, der in einem topographischen Werke nie außenbleiben kann, so wie Notizen, vorzüglich das Dekonomische, oder die Vergnügungen und Anlagen betreffend, erkennen und gern zur Besörderung der Wahrzheit und Genanigkeit, in Zukunft benußen.

Da sich beim Anfang des Drucks der Umfang des Manuskripts gar nicht übersehen ließ, und nicht berechnet werden konnte, ob der Druck nur einen oder zwei Bånde füllen würde, so entschloß sich der Herr Verleger, das Ganze ohne Seitenzahlen drucken zu lassen und solche durch die Kolumnentitel entsbehrlich zu machen.

Diese in England, besonders bei lexikographischen Schriften, sehr gewohnliche Einrichtung bietet zugleich den Vortheil dar, Werken durch Einschaltungen neuer Blatter

stete Bereicherungen geben gu konnen.

Beiträge bazu und Angaben zu Verbesserungen ober von eingetretenen Veränderungen wolle man gutigst an die Verlagshandlung einsenden.

Freiberg im April 1819.

Nachträglicher Bericht über die für bas I. 1820 veranstattete Ausgabe dieses Taschenbuchs.

Es hat die für 1820 veranstattete Ausgabe dieses Taschenbuchs eine Zugabe von 14 Kupfern erhalten, so daß jest die ganze Unzahl derselben 50 beträgt.

Außer dieser Ausgabe mit den Rupfern ift aber

auch eine ohne solche veranstaltet worben.

Jene kofter 5 Thir. 8 Gr. (9 Ft. 36 Er.) biefe

3 Thir. (5 Fl. 24 Ar.).

Eine bedeutende Ungahl von Berbefferungen und Zusätzen ist jedem der beiden Bande in einem Unhange

beigefügt worden.

Hinsichtlich der Kupfer sinden wir uns noch veranlaßt, anzugeben, welche dovon nach Handzeichnungen gefertigt, und woher die übrigen entlehnt sind. Indessen können wohl einige jener Handzeichnungen, welche uns von einem Freunde mitgetheilt wurden, schon vorhandene Kupferblätter zum Original haben.

Wafferfall bei Geroldsau. Mus den Rheinbluten.

Mlosterruine Hagenrode. | Handzeichnungen.

Baden in Schwaben. Aus Fenners Taschenbuch.

Der Klingel. Handzeichnung.

Eingang i. b. a. Schl. Baben. Mus b. Rheinbluten.

Das Chiost b. Baben.

Lestorf.

Rauhenstein.

Baden i. d. Schweiz.

Bibra.

Parthie auf d. Kiffhaufer. Uns Horftigs Tageblatt. ein. Reife nach d. Harz.

Sandzeichnungen.

Das Biliner Schloß. Handzeichnung.

Eisenberg. Aloster zum heil, Kreuz. Eigne Handzeichnungen.

Doberan. Kirche zu Doberan. | Handzeichnungen.

Ems. Aus Gernings Heilquellen a. Zaumus.

Nassau. Aus dem Rheinischen Taschenbuch. Hochberg. Geeberg. Maria=Rulm. Gafteiner Wildbad. Sandzeichnung. Gricsbad. Mus ber Brunnenfdrift über Gricsbach zc. Gegend bei Ragat. Sandzeichnung. Der Sprudel in Karlsbad. Der Reu: Muhl: u. Therefienbr. Stein = Ellnbogen. Eigne Sandzeich-Neues Bab bei Landeck. nungen. In ber Liebenfteiner Soble. Wilhelmsthal. Friedland. Nendorf Rlofter Pfeffers. Pormont. Mus b. Goth. Sofkalenber. Schell = Pyrmont. Handzeichnung. Schanban. Eigne Bandzeichnung. Das Prebischthor. Aus der Alpina. Schlangenbad. | Aus Rirchnerd Unfichten von Frank-Sanvalbadi. furt am Main 2c. Sobenftein. Und Fenners Zaschenbud. Runkel und Schabeck. Hus b. Mheinischen Taschenb. Muine bes Tepliber Schloffes. Eigne Bandzeich: Mariaschein. nungen. Graupen. Riefenberg. Gennenberg. Hus Fenners Safchenbuch. Wiesbaben. Uns Kirchners Unf. v. Frankfurt a. M. 2c. Soben. Une Beinings Beilgnellen am Taunus. Eppstein. Une Rirdmers Unf. v. Frankfurt a. M. 20.

# Inhalts = Verzeichniß

D C 8

## ersten Theils").

## Einleitung.

#### Machen.

Burbicheib. Greffenich. Munsterpumpe. Krankenberg. Bandden ber Beiben.

Spaa.

(Man vergl. über 26 ach en noch ben Rachtrag im Unhange \*\*).

#### Alexandersbad.

Luchsburg. Roffein. Daffentonf. Schneeberg. Munfiedet.

<sup>\*)</sup> Die Grunbe, weshalb bie Seitengahlen bei biefem Werke find weggelaffen worben, find in ber Borrebe angeführt. Durch eine aufmerkfame Rachfol: qung ber Titel über jeber Geite (fogenannte Co: lumnen : Titel) mit biefem Inhalte : Bergeichnis ift es jeboch fehr leicht, sid genau in biefem Tafchen: buche zu orientiren.

<sup>\*\*)</sup> Der Unhang befindet fid) am Ende biefes erften Theiles.

## Alexis: Bad (Selkenbrunnen). (Mit 1 Rupfer.)

Rlofterguine Sagenrobe.

Hartgerobe.

Magbesprung.

Teufelsmuble auf bem Ramberg.

Meiseberg.

Stufenberg.

Ballenstädt.

Stollberg.

Burg Falkenftein.

### Altwasser.

Malbenburg.

Charlottenbrunn.

Murftenftein

(Man vergleiche über Altwaffer noch ben Rachtrag im Anhange.)

#### Auerbach. (Mit 1 Kupfer.)

Muereberg.

Malchenberg.

Riefenfaule.

Bencheim und Schonberg.

heppenheim und Starkenburg.

## Augustusbad bei Radeberg.

Radeberg.

Senfereborfer Thal.

## Baden in Schwaben. (Mit 4 Kupfern,

bavon eins bas Titelkupfer biefes Banborns.)

Rloster Lichtenthal.

Jefuitenschlößchen.

Rapelle zu ben brei Gichen.

Schloß Alt. Baden.

Cherfteinburg.

Das Jagerhaus.

Teufelekangel.

Geroldsauer Thal.

Rlofter Fremereberg.

Das Jagdhaus.

Staufenberg.

yberg.

Murgthal.

Langensteinvach.

(Man vergleiche über Baden noch ben Rache trag im Unhange.)

## Baden in Mieder & Westerreich. (Mit 3 Kupfern)

Böglau.

Schonau.

Stift Heiligen : Areuz.

## Baden in der Schweiz. (Mit 1 Kupfer.)

Ubtei Wettingen.

(Man vergleiche über Baben noch ben Rade trag im Unhange.)

#### Bibra. (Mit 2 Kupfern.)

Wendelstein. Burg = Scheibungen.

Mebra. Bigenburg.

Ectardteberge.

Freiburg. Riffhauser.

#### Bilin. (Mit 2 Rupfern.)

Saidschütz. Brir.

#### Bocklet.

(Man vergleiche über Bocklet noch den Nach: trag im Anhange.)

## Bruckenauer Bad. (Mit 1 Kupfer.)

Bruckenau.

Rtofter zum heiligen Kreuz.
(Man vergleiche über Brückenau noch ben Nachtrag im Auhange.)

Cudowa.

Curhaven.

Dinkholder Brumen. Thense und Königsstuht.

Doberan. (Mit 2 Rupfern.) Dietrichshagen.

## Draitsche oder Godesberger Brunnen.

Konigswinter.

Drachenfels.

Wolfenburg und Stromberg.

Rolandseck.

Bonn.

(Man vergleiche über Draitschbrunnen noch den Rachtrag im Anhange.)

## Driburger 23ad.

Iburg. Driburg.

### Wilfen.

Arensburg. Endener Alippe. Wasserfall bei Langenfelbt. Hohenstein. Rückeburg. Westphälische Pforte.

## Ems. (Mit 2 Rupfern.)

Nassau und Stein.

Cobleng und Chrenbreitstein.

(Man vergleiche über Ems noch den Nachtrag im Unhange.)

## Rachingen.

### Klineberg.

Meffereberf. Greifenftein. Tafelfichte.

> (Man vergleiche über Flineberg noch ben Nachtrag im Unhange.)

#### Franzensbrunn. (Mit 3 Kupfern.)

Eger.

Das Siechhaus. St. Anna.

Rammerbuhl.

Liebenstein.

Grenzvefte Hochberg.

Geeberg.

Schonbera.

Stift Waldsaffen.

Probstei Maria = Rulm.

(Man vergleiche über Franzensbrunn noch ben Nachtrag im Unhange.)

#### Kreienwalde.

(Man vergleiche über Freienwalbe noch ben Nachtiga im Unbange.)

## Gasteiner Wildbad, (Mit 1 Rupfer.)

Bectstein. Maßfelb.

Buig Klamstein,

Sofgaftein,

#### Beilenau.

#### Griesbach. (Mit 1 Kupfer.)

Kniebis. Petersthal. Untogast. Nipportsau.

## Babsburger oder Schinznacher Bad.

Stammveste Habsburg. Atofter Königsfelben. Windisch.

(Man vergleiche über Habsburger Bab noch ben Rachtrag im Unhange.)

## Bofgeismar.

#### Zuber Bad.

Winbect. Sabbach. Buhl. Herrenwiese. Mummeisec.

(Man vergleiche über Huberbad noch ben Nachtrag im Unhange.)

### Juman.

Unhang zu der Ausgabe von 1820, enthallenb:

Nachtrage zu den Artikeln über Lachen, Altwasser, Baden in Schwaben, Baden in der Schweiz, Bocklet, Brückenauer Bad, Draitschbrunnen, Emo, Flinsberg, Franzensbrunn, Freienwalde, Habsburger Bad, Juber Bad.

## Einleitung.

Bereits in ben alteften Zeiten, welche uns bie Gefchichte aufschließt, erscheint bas Baben ale eine Unordnung, die von den Bolkern bes Alterthums ale hochft nothwendig und heilfam erkannt morben, und beren fogar in ben atteften Mythen gebacht wird. Mehrere Gefengeber machten bas Baben gut einer religibsen Sandlung, und fo blieb es bei ben Sindus, ben Megnptiern und ben Ifracliten im Bebrauch und wird noch jest bei den Bewohnern von hindostan und Japan, so wie bei den orientalifden Bottern, forgfaltig geubt. Aegyptifche Sagen erzählten, nach Plato's Berficherung, bag auf ber Infel Utlantis, welche bie Wellen bes gtlantifden Meeres vor Sahrtaufenben noch bespühlten, es Baber von außerordentlicher Pracht gegeben habe. \*) Die altesten und naturlichsten Baber waren

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie Baber bes Alterthums, insonderheit der alten Romer, von D. E. Wichelhausen. Mannheim und Heibelberg 1807.

die Fluß : und Seebader. Die Tochter Pharaonis gehet aus, um zu baben, Ulnffes und Diomed freigen ins Meer, Raufikaa fahrt hinab nach einem Fluffe, fich mit ihren Madden zu baben, Guropa taucht fich in ben Anaurus, und bie fcone Belena in ben Gus rotas, und Geneka ruhmt fich, ohngeachtet ber Strenge bes Winters, in offenen Ranalen, bie man Euripus nannte, fich baben ju fonnen. Doch maren auch ichon marme Baber im Gebrauche, bei benen einem willfommenen Gafte bie Frauen, und fogar Ronigetochter, gu bienen fich nicht icheuten; nachbem es ber Gaft genommen, ward er nicht felten noch mit Del gefalbt. Bisweilen ward ein Seebab vorausgeschickt. Gebrauchlicher wurden die warmen Baber, als bie Grieden bei ihren Inmnafien und Dalaftren offentliche Unftalten jum Baben errichtes ten, und Berobifus foll fie querft, in Berbindung mit Reibungen, gur Starfung bes Rorpers und gur Erhaltung ber Gesundheit angerathen haben. Diefe Unstalten waren eben fo zweckmäßig als prachtvoll. Um Eingange war ein Vorhof, von 4 Sautengan= gen umichtoffen. Drei berfelben führten zu großen Galen, bestimmt fur die Reben und Streitigkeiten ber Medner, Philosophen ze.; ber vierte Caulengang lei= tete ju Bemachern, bestimmt fur die forperlichen Uebungen ber Jugend. Gin großer Berfammlungefaal enthielt bier gablreiche Gige fur bie Buschauer, ein Bimmer war jum Un = und Auskleiden bestimmt, in einem andern wurden die Rampfer nach der Salbung mit feinem Sand bestreut, und ein brittes biente gum Abwaschen mit kaltem Baffer. Links vom großen Berfammlungsfaal war das Galbungszimmer, das neben bas kalte Bab, von welchem man gur Keu:

erungskammer gelangte. Dabei befand sich auf ber einen Seite das Zimmer zum warmen Babe, auf der andern das Schwisdad, thurmähnlich, rundges wölbt, mit Deffnungen nach dem Feuerosen, durch welche der Geruch und Dampf des Harzes eindrang, das man in den Ofen geworfen. Weiter hin lag der Hof, welcher zum Lustwandeln diente, umgeben von Säulengängen, beschattet von Bäumen. In einem kleinern Saal hielten im Winter die Fechter ihre Uebungen. Auf dem Söller ihrer Häuser hatzten die Griechen oft Sonnen zoder Sandbäder, hierdurch die Gesundheit zu erhalten und herzustellen. Bei den erstern ward der nackte Körper mit Del gesalbt, bei den Sandbädern mit Sand bestreut und dann der Sonne ausgesetzt.

Bei ben Romern war in altern Beiten gebraucha lid, Urme und Schenkel ju mafchen; offentliche Baber kannte man nicht. Babete man ja, fo geschah dieß auf die einfachste Beise. Scipio der Ufrikaner, Rarthago's Schrecken, babete fich, wie Sencka bes richtet, in einem fo ichlechten Winkel feines Saufes, baß bieß einem Romer fpaterer Beit gewiß unfchicklich erschienen ware. Wie sehr aber ber Babege= brauch bei ben Romern zugenommen, beweift eine Meußerung bes alt. Plinins, ber ba fagt, bag bie Momer in den erften feche Sahrhunderten nach Er= bauung Roms, sich allein ber Baber statt ber Urgneien bedient, und daß die Sterblichkeit damals nicht größer als nad Unkunft ber griechischen Merzte ge= wesen. Lucius Tarquinius Priskns, in Rorinth geboren, in Etrurien erzogen, voller Aufmerkfame teit auf korperliche Unsbildung, mag wohl bie erften

Babeanftalten errichtet haben. \*) Das erfte Pracht= bad entstand durch ben Selinus zu Therma in Sicilien, von welchem Ort nachmals diese Urt ber Ba= ber ihren Namen erhielten. Durch bie griechischen Acrete kamen diese Prachtbaber immer mehr empor, und gang vorzüglich gab Usklepiades Beranlaffung, baß ohngefahr 100 vor Chr. jene prachtvollen Thermen erbaut wurden, die noch in ihren Trummern unfere Bewunderung als Meifterftucke romifder Architektur hervorrufen. Bur Beit ber Cafaren gab es in Rom 860 Privatbaber und 12 offentliche Babe. anstalten. Die Privatbaber verricthen oft eine Pracht und Ueppigkeit, die alle Borftellung überfteigt. Nichts als funfireiche Verzierungen, Rufbo= ben von Marmor, Bafalt, Granit und Mofait, vergolbete Arabesten, prachtige Gemalbe und Bilb= fauten, Bibliotheken und Spiele! Biele vornehme Frauen babeten, wie Plinius verfichert, nur bann in ben Babern, wenn biefe mit Gilber ausgelegt waren. Bahrend bes Babens liegen fie fich mit Baffer begießen, anfanglich aus großen Musch, fpater aus golbnen und filbernen Gieffannen. Rade bem man bas Glas verbeffert, verlaugten fie greße Kenster, burch welche bie Connenftrablen aufgefangen und so die Bader erwärmt wurden. Mandje fuchten, mit bem Babe ben Genuß ichbener Aussichten gu verbinden; fo genog Plining and bem Babe feiner laurentinischen Villa ben Unblick bes Meeres. -

<sup>\*)</sup> Reber bie romifcen Baber f. Vitruvius L. V. c. 10. Andr. Baccius de Thermis L. VII. Jo. Rosinus de antiqu. Roman. L. I. c. 14. Thom. Dempster in Paralip. et al.

Die Thermen umschloß eine vierectige Mauer, in beren innerm Naume gemeiniglich zwei andere Mauern brei Bwifdenraume bitbeten. Der erfte Bwifden= raum war zu gymnastischen und athletischen Uebungen, ober zu Thierkampfen; ber zweite, gefdmudt mit ben geschmackvollsten Unlagen, gu Spaziergan= gen; und der britte fur bie eigentlichen Thermen und einige andere 3wecke bestimmt. Die Thermen nahmen den innersten Theil dieses Raumes ein; der übrige, zwischen ihnen und der Mauer gelegne Theil, mit prachtvollen Caulen und koftlichen Marmorboben geschmuckt, biente gut Gaftmablern bei offentlichen Reften, gu Musikfaten, Erfrischungegemachern und gu Wohnungen fur bie Aufscher und Diener bes Saufes. Der Eingang gegen Mittag hieß Theata= tridium und enthielt die Gige fur Buschauer bei Spielen und Rampfen. Die nordliche Abtheilung ber Thermen enthielt bie berühmten Gallericen, tie, mit den herrlichsten Runftwerken und Bibliotheten geidmuckt, und von prachtvollen Schattengangen und duftenben Blumen ungeben, die Freunde hoherer Genuffe, Philosophen, Dichter und Rinftler in ihren Schatten versammelten. Gie waren von fo verschieb: ner Urt, daß man fie fur jede Sahreszeit und in der hige des Sommers unter der Erde hatte. Unter den Badezimmern war das Hypocaustum, ein Gewolbe aus Backsteinen ohne Ralt, mit Pfeitern gleicher Art, in welches man Kohlen schüttete, wel= che durch ihre Gluth nicht nur die barüber angeleg= ten Cchwigbaber hervorbrachten, fondern and, mit= telft Thonrohren, ihre Sige im gangen Gebaude verbreiteten und bei falter Witterung alle Gemacher erwarmten. Go geschah es, bag ber, welcher aus

ber kalten Luft in die Thermen trat, zuerst in die am menigften ermarmten Borfale, bann in bie bem Beiggewolbe naher liegenden Spoliatorien, wo er feine Babetleiber anzog, von hier in die Galbftube und in die Reibezimmer, und gulegt in bie Baber felbft gelangte. Die Comisbaber maren febr beliebt und unmittelbar über dem Sppokaustum angebracht. Dier ward in einem großen Gefage Baffer heiß gemacht, beffen Dampfe bas Gemach erfüllten. Ueber biefem waren zwei andere, beren eines laues, bas andre kaltes Maffer enthielt, und welche fich burch eine leichte Borrichtung felbst wieber fulleten. Die zu große Hise ward durch einen Schild an ber Dece, ben man wegnehmen fonnte, gemilbert. Nach biefem Schwisbabe hullte man ben Rorper in feine Tucher, troducte ihn ab und wanderte nun nach bem Salbzimmer. hier ließ man Del auf ben Rorver traufeln und bann mit Schwammen ober Banben einreiben; ober aud fich mit Inftrumenten, bie man mit Del bestrichen, ftriegeln; ober endlich mit blogen Banden ohne Del den Rorper reiben. Die jum lauwarmen Babe \*) bestimmten Gemacher waren fehr gefdmackvoll, von allerhand geachteten Steinarten, enthielten große Bafferbecken fur viele Babenbe, auch Bannen, bie mit warmem Baffer gefüllt waren, und Abtheilungen, welche von ber Sonne beschienen wurden. Ueberbieg hatte man bier

<sup>&</sup>quot;) Den Balneaforen mar ce zur strengsten Pflicht gemacht, diese Baber nicht zu beiß zu machen, und als bieß einst geschehen war, ließ Commodus den Aufscher über die Baber in den glübenden Ofen wersen. Ael. Lampridius in Vita Commodi. c. 1.

auch Gelegenheit zu kalten Babern. Gergius Drata und Ustlepiades führten bie Sangebaber ein, bie wahrscheinlich, schaukelnde Babewannen waren. \*) In ben öffentlichen Thermen war der Butritt zu jeder Beit erlaubt, und fogar unter Mex. Severus und Beliogabal in ber beiben Sahredzeit bei Racht. Die prächtigsten Thermen wurden unter der Regierung der ersten 12 Raiser erbaut. Die Thermen Cara= calla's gleichen den Trummern einer zerstorten Stadt. Zweihundert Saulen von Marmor, und 1600 Banke von gleicher Steinart fcmudten biefel= ben, und über 3000 Menichen konnten zu gleicher Beit barin baben. Bur Erbauung ber Baber bes Diokletians sollen 40000 Christen gebraucht worden fenn. In den Babern bes Titus fand man die be= ruhmte Gruppe des Laokoon, in benen des Conftantins die Gruppen der Pferdebandiger, bei den Ther= men des Caracalla den farnesischen Herkules. Itoch blieb bis gegen das 3te Sahrh. die Gymnastik mit ben Badern verbunden; als Bilbungsaustalten aber hatten biese unter Julius Casar ihre hochste Stufe erreicht. In den erften Sahrhunderten, nachbem öffentliche Baber eingeführt worden, hielt man es noch fur unschicklich, wenn ber Bater mit ben Gohnen, ber Eidam mit bem Schwiegervater babete; aber hierauf verschwand die Sittlickeit immer mehr. Heliogabal vermischte das Wasser mit den wohlrie-

<sup>\*)</sup> Welche Erfahrung man über bie Mirkung ber schaubelnben Bewegung bei Wahnstinn, Epilepsie, Andzehrung und andern Krankheiten von Störung best vegetativen Lebensprozesses gemacht hat, barüber f. Cor praktische Bemerkungen über Geistekzerrütztung.

chenbsten Delen und Specereien und ließ die Bader burch prachtige Lampen zur Rachtzeit erleuchten. Die Gemahlin Rero's babete in Efelomild, und 500 Efelinnen zogen ihr auf ihren Reifen nach. Ber und nach ichwelgerischen Gastmablern ober Trinkgela: gen bedienten sich Manner und auch Frauen ber Schwigbaber. Uls bas hochfte Sittenverberbniß ein= rifi, babeten beibe Gefchlechter ohne 3mang; und obgleich oftere Berbote beghalb erlaffen wurden, fo ließ sich die Bugellofigkeit doch nicht hemmen. \*) Bur Bedienung mahlte man bie iconften Rnaben und Madden. Es war nichts Ungewohnliches, bag Manner und Frauen bie mit Saaren bewachsenen Theile bes Rorvers glatt ffreichen, oder mit garten Schwammen und Schwanenfebern fo lange fauft rei: ben ober figeln liegen, bis fie in einen fanften, molluftigen Schlaf fieren. \*\*) - Anger biefen Babern

<sup>\*)</sup> Heliogabal führte bieß, nachbem es von habrian und Mark Aurel verboten gewesen war, wieder ein und badete selbst mit Frauen. S. den Ael. Lam: pridius in vita Heliogab. C. 31.

Wan vergleiche bas Fragment bes Cleardus von Soli beim Athensus. VI, 16. p. 257. wo bei einem wollustigen Gastmahl eines exprischen Beichtings auch solche Friktionen vorkommen. So die de topywarres in dem Apparat eines römischen Beichtings beim Arrian. Diss. Epictet. III, 26. p. 349. ed. Cantab. Martial nennt die Beiber, welche dieses Reisben und Druffen übernahmen, tractatrices. Hierzauf bezieht sich auch die soust misverpandne Stelle bes Lampridins im Leben des Heliogabal. c. NII. T. I. p. 819. — Daß schon den Atten die heilart durch Berührung mit den Haben und also eine Art

bedienten sich aber auch die Romer der Mineralbaber, vornehmlich der zu Baja im Myrthenwäldchen und zu Cuma, und des Trinkbrunnens zu Cutilia im Sasbinischen. Die warmen Quellen zu Baja benutzte man zu Dampfbabern, und besuchte sie lange Zeit außerordentlich stark. Als aber Antonius Musa den Kaiser August mit kaltem Wasser hergestellt hatte, zog man die kalten Heilquellen vor, und ging nun

von Magnetismus, bekannt gewesen, beweift eine merkwurbige Stelle in einer Glegie bes So= Ions beim Stobaus, ober in Brunckii Gnomicis p. 76. - Bon ben Wirkungen biefer Manipula: tionen, bie in hinbostan, auf vielen oftinbifden, allen Gubfee: Infeln, im Morgentanbe und in ben afrikanischen Raubstaaten gewohnlich sind, madt ber Reisende Savarn (1. Ih. G. 126) folgende Darftellung: "Wenn man nach bem Babe volltom: men abgetrochnet, gerieben und gefnetet worben ift, und fich bann in's Bette legt, um eine Pfeife gu rauden und eine Schate Motta : Raffee gu trinten. fo ist man wie neugeboren und man empfindet eine unbeschreiblich fuge Behaglichkeit. Das Blut lauft mit größerer Leichtigkeit, und es kommt einem vor, als wenn man von einer ungeheuern Baft befreit worden mare. Gin lebhaftes Gefühl bes Dafenns verbreitet fich bis in bie außerften Enden bes Ror= pers. Bahrend bag biefer von ben entzuckenbften Gefühlen burchbrungen ift, wird bie Geete mit ben hinreißenoften Bilbern angefüllt. Die Abantafie schwebt gleichfam über bem gangen Universo ber, bas fie verichonert und allenthalben mit ben lachend= ften Scenen von Gluck ausschmuckt. Leben weiter nichts ift, als eine Folge von Gebanken und Empfindungen, fo follte man glauben, bag man in ben beiben Stunden ber wolluftigen Rube, bie auf die Baber bes Morgenlandes folgen, viele Sahre tebet, weit fdymeichelnbe Empfindungen und Borfiel: lungen fid mit unglaublicher Conelligleit brangen.

nach Clusium in Etrurien und nach Gabii in katium. \*) Man hatte damals auch besondere Quellen gegen Wunden und Augenkrankheiten, wie die an den Leucogäischen Bergen und den ciceronianischen Ausgenbrunnen; Quellen gegen den Stein, wie auf der Insel Arcnaria, bei Teanum Sidicium, bei Stabia, bei Benasrum; Brunnen gegen Wunden, wie die Albulae aquae bei Nom; Bubenquellen zu Sinuessau. d. m. — Aus Italien brachten die Römer die

<sup>\*) 2016</sup> bie weichlichen Romer horten, bag bie wegen Große, Starte und Muth berühmten Deutschen ihre neugebornen Rinber babeten, wollten fie es biefen nadhthun, wogegen Galen heftig eifert: Ich habe, fagt er, mein Buch nicht fur Deutide, auch nicht fur Baren und wilbe Schweine gefdrieben, fonbern fur Grieden, ober wenigstens fur folde Menfchen, welche griechische Ueberlegung haben. War ce jemals erhort, bas kleine noch von ber Gebarmutter warme Rind in kaltes Baffer zu werfen, als ob es ein glubenbes Gifen mare? Rommt bas Rind mit bem Leben bavon, fo mag es bann fenn, bag baburd feine Starte gepruft und noch burd bie Berührung bes kalten Baffers vermehrt worben ift. Uber welde vernünftige Mutter, bie nicht gang eine Senthin ift, wird an ihrem Rinbe einen Berfuch magen, ber, wenn er nicht gelingt, nichts weniger als ben Tob beffelben gur Folge hat, um fo viel mehr, ba aus biefem Berfuche gar fein Bortheil entfteben Bann. Fur einen Efel, ober ein anberes lafttragen: bes Bich mag es ein Bortheil feyn, jo einen ftein= harten Ruden gu haben, ber gegen Ralte unb Schmerz gefühllos ift; aber was nugt es bem Men: fchen? It benn bie bide und barte Sant befmegen bie befte? Wird biefe barte fteife Sant fo gut ausbun= ften als eine andere, bie ihre gemäßigte Beichbeit und gehörige Biegfamteit bat? G. Bichelhaufen E. 80.

funftlichen Baber auch nach Gallien und Deutschland. Die alten Deutschen hatten auch die Gewohnheit bes Babens, und nach Tacitus wurden die Kinder derfelben fogar in Fluffen gebabet. Karl ber Große empfahl bas Baben burch fein Beifpiel, fo bag mit ihm zugleich wehl 100 Perfonen in Nachen babeten. Bei zunehmendem Musfas ward bas Baden religibfer Grundfat. Man ordnete Geclenbader an, wodurch man sich von Sunden reinigen zu konnen glaubte, und grundete in Rloftern und hospitalern Babeftuben zu unentgeltlichem Bebrauch ber Urmen, wobei gefdropft und gur Aber gelaffen murbe. Es fonnte weber Jemand ben Ritterschlag erhalten, noch in einen Orden aufgenommen werden, wenn er nicht vorher gebabet. \*) Radbem bie Baber hierburch und burd bie Rreugfahrer immer gewöhnlicher geworben. errichtete man in den Stadten Babestuben. Diese bestanden freilich nur aus zwei Kammern, in deren einer bas mannliche, in ber zweiten bas weibliche Geschlecht babete, fcropfte und zur Aber ließ. Gine Braut ging nie zur hochzeit, ohne fich vorher zu ba= ben; fogar bie Sochzeitgafte mußten bieg thun. 2(m Sonnabende jeder Woche zogen die Lehrlinge der Baber mit flingenben Beden burch bie Straffen, jum Baben aufzufobern. Es lagt fich benten, wie unorbentlich es oft hierbei hergegangen fenn mag, da nady den Kreuzzügen, seit welcher Zeit man in Deutschland 7 Weiber auf Ginen Mann rechnete, Die Madchen in Gesellschaften, unter bem Ramen ber fahrenden Weiber, sich überall umher trieben und

<sup>\*)</sup> S. Mohsens Gesch, ber Arzneiwissenschaft in ber Mart Branbenburg. S. 284.

fleißig auf Reichsversammlungen, Jahrmarften und Babfinben fich einfanden. \*) Daber mogen auch bie Baber, bevor sie der Kaiser Bengel im 15ten Jahrhunderte gunftig und ehrlid machte, wegen ihres handwerks verrufen gewesen seyn. Da nun aber burch die Baber fo viele auftedende Rrantheiten fich verbreiteten, so sing man allmählich an, mehr in Fluffen zu baben. Nach und nach benugte man auch bei und bie bereits bekannten und bie neu entbeckten Mineralquellen sowohl zu Mineral : Babern, als auch jum Trinten, woburch bie Ginrichtung berfelben immer vollkommner und ben Unftalten ber MIten ahnlicher warb. - Die funftlichen Baber find gegenwartig wieber weit mehr üblich als vorber; aber am gewöhnlichften unter allen europäischen Bolfern find fie von jeher unter den Ruffen gemefen. Thre Babeanstalten find bas gange Sabr hindurch von allen Boltsklaffen besucht und fo haufig gewor= ben, daß man fie jest in jedem Dorfe findet und als ein Bolkebedurfniß betrachten fann. Gin ruffi= fches Bab besteht aus einem einzigen aus holz erbauten Saale, in welchem ein großer metallener Dfen aufgeschüttete Riefeln glubt; rings umber find breite

<sup>\*)</sup> Aleichen Anlaß bieß zur Anlegung von Frauenhäusfern gegeben, barüber lese man nach: Kurt Sprensgel im Bersuch einer pragmatischen Geschichte ber Arzneikunde. Halle 1793. aler Theil. S. 424. Er sagt ba: "Endlich wurden auch die Frauens oder Madchenhäuser seit den Arenzzügen so gemein, daß teine mittelmäßige Stadt sich ohne mehrere berselben behelsen kounte. Durchgehends aber wurden dis auf die Zeiten der Nespermation die Madchenhäuser sur nothwendiges Stuck der Polizei angesehen und wasren sast eben so gemein, als unsere Gasthose."

Banke angebracht. Es ift faum moglid fur ben Ungewohnten, in biefer glubenben Utmosphare langer als einige Augenblicke auszudauern; die, welche daran gewohnt worden, entileiben fich aber und legen sich auf bie Banke. hierauf gießt man koltes Baffer auf die glubenden Riefeln, wodurch ein fol= der heißer Dampf entfteht, bag er bald bem Racken= ben Strome von Schweiß auspreßt. Bon 5 zu 5 Minuten wird wieder neues Waffer aufgegoffen, woburd in diesem Dampfe bas Thermometer auf 40-45° fteigt. Rach bem Genuß biefes Schweiß= bades lagt sich ber Ruffe wohl auch noch mit einge= weichten Birtenruthen peitschen und mit Geife reiben. Ift bas gefchehen, fo lagt er fid, noch mit lanem und bann mit faltem Baffer begießen. Ift fein faltes Waffer vorhanden, so springt berfelbe wohl gar in einen Teich ober Rluß, ober malgt fich im Schnee und trinkt bann einige Glafer Brauntwein. Der vornehme Ruffe genießt ein Getrank von englischent Biere, Beine, geroftetem Brobe, Bucher und Citronen, und ruht bann gemachlich auf einem Bette aus. Die Turten baden ebenfalls fehr haufig und bedies nen sid außer ben warmen Babern auch noch ber trodinen Baber ber Alten. Die Flugbader geho= ren jest nicht nur ju ben Ginrichtungen einer jeben Bilbungsanftalt, fonbern machen auch einen Theil ber polizeilichen Unftalten in allen wohleingerichteten Staaten aus. Das Scewaffer, welches ichon Calis gula und Nero burch fünstliche Bafferleitungen in ihre Thermen Schafften, ward im Alterthum nicht nur zum Baben, sondern auch zum Trinken benugt; wie es benn Asklepiabes in Rom, als innres Heil= mittel mit Wein vermischt, anordnete. Bei ben

Rüstenbewohnern, namentlich in England, blieb bas Seebab immer übliche Gewohnheit. Da man es aber auch für viele Krankheitsfälle anwendbar fand, so bildeten sich wirkliche wohleingerichtete Badeansstalten an schicklichen Plägen, wie zu Deal, Marzgate, Brighthelmstone zc. In Deutschland sing man an, bergleichen Unstalten gegen bas Ende des vorigeu Jahrhunderts zu errichten, und es giebt jest mehrere Pläge der Nord und Ostsee, wie Doberan, Nordernen u. d. m., wo ganz tressliche Einrichtunsgen bestehen. Das Seedad ist ganz vorzüglich wirksam in Nerven und Hautkrankheiten, Gicht und Mehrmatismen, Lymph und Drüsenkrankheiten und Skroseln. Mehr hierüber s. bei Doberan.

Außer diesen einsachen Mineral = Fluß = und Seebabern, giebt es aber noch mehrere Arten von Babern, welche bei verschiednen Krankheiten mit dem entschiedensten Erfolg angewendet werden. Das hin gehört das Tropsbad oder die Douche, eine Anstalt, bei welcher das Wasser von einer gewissen Höhe auf die leidenden Theile in Tropsen heruntersfallt, welche, nach Besinden der Umstande, in größes rer oder kleinerer Form angewendet werden. Schon im Alterthum hatte man das Tropsbad als Heilmitztel für die allerbedenklichsten Krankheiten, und besteits Hippokrates empsiehlt es als sehr wirksam. Zu den Zeiten der Alten waren aber die Tropsbader sehr einsach. Mehrere Schriftsteller\*) melden, daß der Kranke den leidenden Theil entweder unter den

<sup>\*)</sup> Cael. Aurelianus de tard. Passion. L. II. p. 530. Galen. Method. Med. C. XII. p. 552. Celsus de Medicina L. IV. C. II. p. 180

Ablauf einer Quelle ftellte, ober fich von einer ges wissen Sohe herab mit warmem ober kaltem Wasser ober wohl auch mit Del begießen ließ. Diefe Baber wurden zuerft in Stalien in den Badeanstalten int 17ten Jahrhundert, dann in Frankreich und zulett, im Unfange des vorigen Sahrhunderts, in Deutsch= land eingeführt. Je hoher ber Fall ber Tropfen ift, besto wirksamer aber auch besto empfindlicher ift es fur bas leibende Glieb; babei muß bas Baffer lauwarm fenn, wenn es nicht schmerzhaft werden foll. Man kann baffelbe 1 - Ectunde lang und 1 - 2 mal täglich gebrauchen, boch ja nicht ohne ben Rath eines Arztes. Große Vorsicht erfobert bie Anwendung besselben auf den Ropf; und wie schmerzhaft es mit faltem Waffer fen, geht baraus hervor, bas es auf biefe Weife eines ber schmerzhaftesten Foltermittel in Spanien ausmachte. Auf entzundete Theile und Rrebsgeschwülste barf man es nie anwenden. Wo man oft schon Alles aufgegeben, hat bas Tropfbab noch geholfen, und es ist gang vorzüglich wirkfam bei kahmungen, Schwindung einzelner Glieber. Frampfhaftem Bichen einzelner Theile, Schwindel, Bittern, Melandyolie, gewiffen Urten Rervenkopfweb. Gelenkgeschwülsten, dronischen Rhevmatismen 2c. -Das Sprigbad unterscheidet sich vom vorigen burch bie Menge kleiner Tropfchen, welche aus einem an bas Ende der Tropfrohre angeschraubten blechernen Befage, ahnlich bem einer Giegkanne, auf bas frante Glied herunterfallen. Es wirft biefes Bab weit fanfter als ein Tropfbad und kann auf ben ganzen Körper angewandt werben; nur muß auch bas mit Borficht geschehen, ba bei Blutfluffen bes Unterleibes mehrmals schabliche Folgen baraus ent-

ftanben find. Mehnlich ift biefem Babe bas Regen= bab. - Die Salz : Soblbaber, um beren Gin= führung fid Reil und Totherg fo verbient gemacht, find treffliche Mittel bei Lahmungen, Sautkrankheis ten, bartnäckiger Gicht und Abermatismen zc. -Die Schlammbaber waren ichon bei ben Alten ublich, und wir finden ihrer beim Plinius und bei Andern gebacht, welche bie Unwendung berfelben in ben warmen Babern zu Pabua empfehlen; vielleicht burfte auch beim Teiche Bethesba eine Spur von ihnen fenn. Schon gewohnlicher Flugschlamm ift in alten Zeiten gebraucht worben. Bei Locka in Schwes ben, Bu St. Amand, Bourbonne, Bareges und Plome bieres in Frankreich waren tiefe Baber fehr haufig im Gebrauch. Rur in Deutschland fing man febr fpat damit an. Der Rranke fest fich in ben erwarmten Schlamm und nimmt hinterbrein ein Reinigungsbab. Diefe Baber find febr nuglich bei gabmungen, Sautfrankheiten, bei dronischen Rhevmatismen, Gicht und Kontrakturen, Berbartungen, Beinfras ze. -In manden Babeorten findet man auch Dunft . Dampf : oder Qualm : und Schwig : Baber. Schon bie Alten hatten biefe im Gebrauch, und bereits 1300 vor Chr. findet man bas Dampfbad bei ben Senthen \*) Das Dunftbab beftebt barin, daß man franke Glieber in bas kohlenfaure Gas halt, bas bei manden Quellen 2-3 Schuh boch barüber ichwebt, ben leibenben Gliebern eine eigne Art von Warme mittheitt und gulegt einen ftarfen

<sup>\*)</sup> Die Alten wendeten hierbei auch Dampfe vegetabislieder Substangen an und hatten beiendere Stuble, Die beim Johannes Rhodius abgebildet find.

Schweiß hervorbringt. Beim Dampf : ober Qualm= bab mied in einem verschloffenen Zimmer bas Waffer in Dampfe aufgeloft, und nun ber Rrante entweber im blogen hembe in die Mitte bes Bimmers ge= fest, ober ber Dampf burch Rohren nach ben leiden= ben Theilen des Korpers geführt, wodurch die Haut erweicht, die Schweißlocher geoffnet und fo fehr bedeutende Uebel, wie hartnackige Lahmungen und Steifigkeiten, Glieber : und Belenkichmerzen, Gelenk: geschwülste u. b. m. geheilt werben. - Die Gasbaber verdanken ihre Entstehung erft ben neuern Beiten, und ben bier gemachten Entbedungen, obschon man in altern Zeiten ber Sache auf ber Spur war. Damale verordnete man benen, welche an ber Schwindfucht litten, den Aufenthalt in Ruhftallen, ober rieth ihnen, die Candluft zu der Zeit zu genies Ben, wenn bie Erde gepflugt wird, beibe Mittel, um bie auffteigenden heilfamen Ausbunftungen ben Lungen zuzuführen. Neuerdings hat aber die neuere Chemie und bas hepatische Gas als Beilmittel in gewiffen Rrankheiten ber Lunge fennen gelehrt, und es ift oft mit bem ausgezeichnetsten Erfolge anges wendet worden. Wenn jedoch Gasbaber wirklich nugen follen, so muß der Kranke Tag und Racht in einem Saufe hinbringen, bas mit hepatischem Gas hinlanglich angefullt ift. - Unter ben fünftlich bereiteten Babern verdienen einer besondern Erwah= nung die Schlackenbaber, für welche in Sachfen, Schwaben zc. besondere Babeanstalten angelegt find. Man halt diefelben für so alt als die Schmelzwerke, bei welchen sie schon seit langer Beit üblich waren. Es werden biefe Baber durch Abloschung der Rohschlacken in ben Schmelzwerken mittelft kalten

Baffers hergestellt, und fie haben sich bei rhevmatifchen und gichtischen Bufallen, ferofulofer Ronfti= tution, gahmungen, Nervenschwache, einigen Sautübeln, Gefchlechtefrankheiten zc. wirkfam bewiefen. Sedoch find bie von großerm Gifengehalte fegenden Gifengranulirbaber mehr ftartenb. Bon leb: tern machte man zuerft auf ber Kommuncisenhutte Bittelbe und bann auf einigen anberen Gifenhutten bes Barges Gebraud, fo bag man bie Einrichtung bort zu Anfange biefes Jahrhunderts, als Babeauftalt anfeben fann. Das geschmolzene, glubende Gifen wird hierbei in einen Bafferkaffen geleitet, in welchem Waffer ab : und zugelaffen werben fann, und einige Arbeiter zertheilen mahrend bes Fluffes bas Gifen burch eiferne Rralen, bag ce in Rorner aus einander geht. Diefe Baber zeigen ihre Birte famteit ebenfalls bei Bicht, Lahmung, Glieberreigen, Rervenschwache, Strofeln, Gitererzeugung im Blute. Schwindung ber Glieber, Bufferie, Samenergie: Bungen 2c. - In manchen Gegenden, 3. G. in Granaba, Inbien zc. find bie Erbbaber feit langer Beit im Gebrauch, wobei man die Rranken bis an ben Sals einscharrt. Dieß ift eins ber beften ermeis denben, auflosenden und ftarkenden Mittel, welches innerlich und außerlich oft schnelle Suife giebt, befonders bei Lahmungen, Gicht und Rheumatismen, Sautscharfen und Geschwuren, Storbut, allgemeiner Schwache ze. Bon abnlicher fraftiger Wirfung find bie in Sandgegenden üblichen Sanbbaber. -Die Connenbaber hielten Griechen und Romer febr body und benutten sie in mandjerlei adynamischen Rrankheiten. Go wendeten fie biefelben an nach Er= mudung aller Urt, bei obematofen Suggefdmulften,

bei Wassersuchten, Ropfweh, allzugrober Fettheit und überhaupt allen Arankheiten der Schwäche.

Um fraftigsten und wunderbarften wirken unter den Wasserbabern die von Mineralwassern.

Obidon jedes aus der Erde hervorquellende Baffer mehr ober weniger Mineraltheile bei fich führt, so belegt nian boch nur solche Waffer mit bem Namen Mineralwasser, die durch ihre große Menge von toblenftofffaurem, hepatischem Gas, von Metallen, Salzen und Erden, sich ganz vorzüglich auszeichnen, bie Ginne afficiren, und fich burch demische Reagentien sogleich zu erkennen geben. Sie find entweder falt ober warm. Der Grund ihrer Zusammensegung ist aber allein im Innern ber Erbe und wahrscheinlich im geognoftischen Berhalt: nisse zu suchen. Sie entspringen entweber in Sorfe lagern ober in Flog = Uebergange = und Urgebirgen. Bei ber unablaffigen Gahrung bes Torfs konnen fich so viele Stoffe entwickeln und gu neuen fluchtis gen und firen Theilen gufammenfegen, daß allerdings hieraus manche Mineralquellen entweber geradezu entstehen, ober auch verftaret werben fonnen. Sehr viele Mineralquellen hingegen entspringen in Ralf = und Steinkohlengebirgen; noch aubere im Granit und Thonschiefer 2c., aus welchen die Wasser so viele falzige, erdige und metallifde Theile auflofen, baß sie zu ihrer kräftigen Wirkung oft nur noch der Robtenftofffaure bedürfen. Die hobere, bisweilen febr bobe Temperatur ber Quellen, mag bisweilen von den in der Rahe tobenben Bulfauen, wie beim Benfer in Island, bisweilen von brennenben Steins

<sup>\*)</sup> S. Celsus, Plinius, Cael. Aurelianus, Actius.

Kohlenflogen, wie in Bohmen, bisweilen auch wohl von erhigten Schwefelkiefen herruhren. Aber Steffens hat und mit einer Unficht bekannt gemacht, bie fid auf Unnahme einer galvanischen Thatigkeit aller Gebirge grunbet. Schichten von Sand, Schiefern und Steinkohlen, oder von Thon, Canb und Ralf, bilben eine galvanische Batterie; biefe erhalt burch oftere Wiederholung ber Schichten, und burch bie weite Ausbehnung ber sich berührenben Rlachen eine folde Spannung, bag fie außerorbenttiche Birtun: gen hervorzubringen im Stanbe ift. Bei bicfem galvanisch = elektrischen Prozes, wird bald Barme verschluckt, bald entwickelt, und hieraus erklart fich bie Entstehung kalter und warmer Mineralguellen. Wenn nun bas tiefere Waffer nach ben Quellen ber obern Steinschichten berauf bringt, und mit biefen vereinigt bie bifferente Schichtenlagerung umfaßt, fo bilbet fich eine galvanische Rette, bie Barme und Gehalt ber Baffer bestimmt. Bei Unvollkommenheit der Rette, ober wenn das Waffer aus dem Urgebirg hervorquillt, ohne bas Waffer bes Alobaebiras zu erreichen, bleibt bie Quelle ohne mineralischen Gebalt.

Die Mineralquellen sind, obschen auf der Erdzoberstäche sehr weit verbreitet, dech in den meisten Ländern nur wenig benucht. In Schweden nimmt man auf 360 Mineralquellen au; Ungarn hat gegen 240 derselben, von denen allein im gebirgigten Theile Slaveniens mehr als 50 warme Bader eingerichtet werden könnten. Deutschland und die Schweiz haben daran einen außerordentlichen Reichtbum, bez sonders in Behnen, Schlessen und in den Gegenden des Rheins und der Weser; Wehmen allein weiset

98 bekannte Mineralquellen auf. Italien, Franks reich und England sind ebenfalls nicht leer baran.

In altern Beiten, ebe bie Chemie eine genauere, bessere Eintheilung der Mineralwasser bewirkte, theilte man diefelben hochst ungeschickt in warme und kalte Mineralwaffer, in Sauerbrunnen und Baber. Spater theilte sie Budert in feifenhafte, in einfache und zusammengefeste Bitterwaffer, in einfache und aufammengesette alkalische Wasser, in muriatische Wasser, in Schweselwasser und in einfache und falinische Stahlwaffer, welche Eintheilung ebenfalls große Unvollfommenheiten hatte. Enblich nahm man auf die Bestandtheile und auf die Menge des Berhaltniffes biefer Beftandtheile untereinander Ruckficht, und ordnete fie nach diefen in Bittermaffer, alkali: fche Wasser, muriatisch = salinische Wasser, Stahl waffer und Schwefelwaffer, von denen die meiften wieber in Unterabtheilungen zerfallen; dieß mar die Gin= theilung des verdienten Hoffmann. Neuerdings hat Hufeland die Heilquellen nach ihrer Grundwirkung auf ben Organismus geordnet, und nach biefem Gefichts= punkt in Gifenwaffer, Laugenwaffer, Schwefelmaffer, Salzwaffer und Rohlenfaurewaster getheilt. \*)

Die Eisenwasser sind nach ihren Grundwirkuns gen sehr reizend, erhigend, Blutkongestionen erres gend, anhaltend und zusammenziehend. Sie vers mehren den Ton der Faser, binden das Organische und Fremdartige, erhöhen und stärken die Lebends kraft, beleben das Blut und vermehren seine Bärme,

<sup>\*)</sup> Praktische Uebersicht ber vorzüglichsten Seilquellen in Deutschland, nach eignen Erfahrungen von D. Ch. B. Sufeland, Berlin 1815.

seinen Ernor und feine Plasticitat. Gie find also in folgenden Krankheiten gang vorzüglich anwendbar: bei großer Nervenschwäche, Hupochondrie, Sufferie und den baber ruhrenden Rrampfen, bei Lahmun: gen, Mlutmangel', Bagrigfeit beffetben, Mangel an Gerinnbarteit, Barme und Leben in demfelben; bei Schlaffheit ber Fafer überhaupt, bei schwachem Gefäßsyftem, bei allen passiven Samorrhagieen und Blutergießungen (nur nicht bei Bluthuften); bei ichwachem Magen und Berbauung, Schleimhamorrhoiben, Burmern, Schwache bes inmphatischen und Drufenfufteme, des Bengungefufteme zc. Die ftar: fern, weniger salinischen Stahlwasser, besonders wenn fie ftark gebraudt werden, außern fich jedoch nachtheilig bei Lungenfrantheiten, bei Bollblutigen, bei feften Berftopfungen ber Gingeweibe, ber Lungen und außern Drufen, die badurch oft zu unheitbaren Ber= hartungen werben. Bu biefen Gifenwaffern gehoren: Pyrment, Driburg, Eger, Schwalbach, Spaa, Endo: wa, Altwaffer, Flinsberg, Reinerz, Bruckenau, Imnau, Wilbungen, Meinberg, Liebenftein, Meris: oder Gelkenbrunnen, Lauchstabt u. b. m. - Die Laugenmaffer find nach ihren Grundwirkungen kuhlend, reizend, Ab: fonderungen befordernd, eroffnend, auftofend, erichtaf: fend, und gang besonders wirtsam bei Berftopfungen der Eingeweide des Unterleibes, gallichten Ronfretie: nen, Bicht, Stein : und Gried: Erzeugung, Schleimfluf: fen, Drufenkrankheiten, hartnadigen außern Geschwuren; nachtheilig find fie im Chorbut, Maffer: fucht, bektischen gieber u. bergt. Bu ihnen geboren 3. E. Rarlebad, Toplig, Ems, Bilin, Fachingen und Beilnau. - Die Grundwirfung ber Schwefelmaffer ist flüchtig und verflüchtigend; fie erwärmen, reigen und lofen auf, befortern bie Thatigkeit aller Spfieme

und Sefretionsorgane, und burchbringen ben gangen Organismus und anbern ihn um. Gie find fchr heilfain in ben hartnactigften Bautkrankheiten und Gefdwuren, Samorrhoidal = und Menftrual = Beschwerben, Gicht und Rhevmatismen, bei venerischen Rrankheiten, wo fein Quecksilber beffert, bei De= tallvergiftungen, Steifigkeit und Unbrauchbarkeit der Glieder, nach Verwundungen und Strapagen, Ctof: fungen ber Gefage, Verhartungen zc. Bei Cforbut und Samorrhagie muffen fie vermieben werden; und bei Lungenkrankheiten, Unlage gur Bektie, Reigung jum Schlagfluß und großer Rervenerschöpfung find fie mit großer Vorsicht zu gebrauchen. In ihre Reihe gehoren Baden in Deftreid, Nachen, Warm= brunn, Landeck, Rendorf, Gilfen und Limmer. -Die Salzwasser theilt hufeland in zwei Klassen, eine, wo das Bitter : und Glaubersalz vorherricht, ober Bittermaffer, bie andere, wo Rodfalz überwiegend ist, ober Salzwasser. Die erstern purgiren und reinigen den Darmkanal und leiten Kongestionen des Bluts ic. von ben obern Theilen ab. Legtere außern ihre Wirkung mehr in bie Rieren, gungen, und bas Enmph = und Drufenfustem; und werden bei Berftopf= ungen, Drufenfrantheiten, Berfchleimungen, Gelb= fucht, Lungenfuchten, felbft innern Bereiterungen, Mieren = und Steinkrankheiten zc. mit Rugen ange= wandt. Rur muß ber Gehalt des Rochfalzes ober bes kohlenfauren Gas nicht zu groß fenn. Bu bie= sen Salzwaffern gehoren Selters, der Pyrmonter Salzbrunnen, Kiffingen, Schwalheim, Wiebaben, Sedlig, Saidschuß re. - Die tohlensauren Gas: Baffer find in ihren Wirkungen belebend, aufregend, auf bas Nerven : und Gefaffistem wirkend, Setre:

tionen befördernd, den chemischen Zustand des Bluts bestimmend zc. Sie sind folglich von ausgezeichneztem Nuhen auf den Magen und Darmkanal (besonders deim Erbrechen) und auf die Lungen; ferner bei allen Vereiterungen innerer Eingeweide, bei Nierentrankheiten, zu starker Ergießung oder saulichter Berderbniß der Galle zc. Nur bei wahrer Entzündung und Geneigtheit zu Blutslüssen müssen biese Wasser vermieden werden. Wasser dieser Art sind Bilin, Pyrmont, Driburg, Selters, Fachingen, Schwalheim, Wildungen, Schwalbach, Liebwerda, Meinberg, Kissingen, Imnau, Geilnau, Geismar, Klineberg, Eger, Eudowa, Bocklet, Burdscheid zc.

Obichon ber innere und außere Gebrauch ber Beilquellen oft von den wundervollften Birfungen begleitet wird, fo hat man fich doch zu huthen, fie für Universalmittel in allen Arten von Krankheiten ju halten. Gben fo muß man sich wahren, von ben Bestandtheilen eines Baffers einen sichern Schlus auf feine Beilkrafte machen zu wollen. In ben Baffern von Balaruc findet ber Scheidefünftler nichts als etwas Rodfalz, und boch farirt biefes Baffer, ohne daß wir die Urfache finden. Gin Pfund faidschüger Bittermaffer, in welchem 1/2 Loth Bitter= falz befindlich, bewirkt mehr Uneleerungen burch ben Stuhlgang, ale 2 goth von eben biefem Salze, bie man in blobem Baffer aufgeloft nimmt. Eben fo finten wir im Baffer bes Schlangenbabes und bes Muguffus : ober rabeberger Babes, nur wenig Beftand: theile, und doch find ihre Wirkungen außerft auffallend und entschieden. Es muß also in der Mischung ber Beftandtheile, ober in ihrer Auftofung, ober in ber Berbindung berfelben mit dem geiftigen Stoffe,

ber Grund zu biefen Wirkungen liegen, und man muß folglich bei ben Mineralwaffern mehr auf ihre Wirkung als auf ihren Gehalt sehen. Chemals schrieb man ben laxivenben Brunnen mehr Krafte zu und vernachlässigte bie ftartenden. Als aber bie Browniche Lehre fich verbreitete, ward eine gluckliche Scheidung und eine richtigere Unwendung ber fcmadenben Bagir : und ber ftartenben Stahlmaffer bewirkt, bei welcher die Natur ohnehin burch ihre großere Menge auf ihre ftartere Unwendbarkeit bin= gedeutet ju haben icheint. Bu ber großen Beilfabig= keit der Mineralquellen kommen noch als treffliche Unterftugungemittel bie Reife ins Bab, die Bewegung, die Beranderung des Orte und ber Luft, Die Berftreuung burch neue Gegenftanbe, Bekanntichaften, Musik, Tang, Spazierfahrten 2c.

Was die künstlich nachgemachten Mineralwasser betrist, so kann ihnen zwar eine Wirkung nicht absgesprochen werden; aber sie haben doch nie die Wirskung des Wassers, welchem sie substituirt werden, und sind folglich nicht zu empkehlen. So ist, sagt Huseland, das künstliche Selterser-Wasser ein sehr schäsbares kohlensaures Wasser, aber kein Selterser; das künstliche karlsbader Wasser ein brauchbares medicinissches Laugenwasser, aber kein karlsbader Wasser.

Biele Personen, welche die Absicht haben, eine Babereise zu unternehmen, machen erst eine Borzbereitungskur. In gewissen Fällen, z. B. bei Hartleibigkeit und Anhäufungen im Unterleibe, oder bei großer Nervenreizbarkeit, bei Bollblütigkeit und Neigung zu öftern Blutansleerungen, ist diese von außererbentlichem Lugen. Die erstern werden bedeuztenden Vortheil bavon haben, wenn sie nach Huser

lands Nathe vor der Badereise vier Wochen lang erdffnende Extracte mit terra foliata Tart. nehmen. Den Nervenkranken würden allerhand die Neizbarzfeit herabstimmende Nervenmittel anzurathen senn. Bei den lettern endlich würden sich Aberlassen und der Gebrauch des saibschüßer Bitter : Wassers als sehr heilsam empfehlen.

Wegen der flüchtigen Stoffe, an welchen bie Mineralwaffer fo reich find, ift es bochft nothwen: big, fie an ber Quelle felbst zu brauchen, und zwar fo schnell ale moglich zum Munde zu führen. Huch beim Babe follte barauf gefeben werben, bag bas Beilwaffer unmittelbar vor bem Babe geschopft unb nun ber marme Untheil bes Babemaffers recht fiebenb heiß gemacht werbe, ba bie eigentliche Kraft in dem kalten Baffer liegt, worinnen bie fluchtigen Stoffe gleichsam latent find. Jebes Mineralwasser verliert boch burch bie Entfernung etwas, und bei bem pyrmonter, briburger, sichersreuther ic. Baffer ist es bekannt, bag bie Flaschen eine furze Beit offen fteben muffen, ba ihr leberfluß an fluchtigem Gas bie Flaschen zersprengen wurde. hierburch veraubert fich aber auch bie Wirfung, und Sufeland hat gefunden, baf fie weniger bas allgemeine Spftem, Ropf und Bruft angreifen und reigen, aber mehr ben Magen und Darmkanal, folglich weniger erhiben, aber mehr purgiren. Daber fommt es nun auch, daß Manchem ber Gebrauch des Waffers fern von ber Quelle heilfamer fenn kann als an berfels ben. Manche fonnen indeffen bas falte Minerahvaffer nicht vertragen. Diefen ift gu rathen, ben brit= ten ober vierten Theil bes Glafes mit warmer Milch ju versegen, ober die Flasche mit Baffer, mehl verftopft, in die Sonne ober in heißes Waffer gu ftellen. Chen fo ift es gut, bas Maffer bei Buften, Bruftbeschwerben 2c. auch warm zu machen. Das Trinten fange man mit einigen Glafern ober Bedern an und freige bann allmablich. In ber Regel vertragen die Mauner mehr Mincralwaffer als die Frauen. — Man theilt die Rur gewöhnlich ein in die ftarte, mittlere und fleine. Die ftarte Rur, bei welcher man fo viel trinkt, ale ber Magen nur faffen fann, ist gemeiniglich nachtheilig, und nur dann von Bortheil, wenn im Berbanungs = und Gefaß= instem ein hinlanglicher Grund von Energie vorhanben ift, jo bag ber Magen gehorig verdauen, und bas Gefäßinstem biefe große Maffe gehörig affimiliren kann; ober wenn die Person von phlegmatischer, schlaf= fer Natur ift, die nur durch gewaltsame Mittel erregt werden kann. Die mittlere Rur ist die allgemein= fte und zwedinagigfte, bei welcher man nur fo viel Waffer trinkt, als ber Magen verbauen fann. Die gewöhnliche Bahl ber auszutrinkenben Becher gut drei Ungen ift von 4 bis 12, zwischen beren jedem man 10-15 Minuten langfam fpagieren geht. Die fleine Rur ift die, bei welcher man nur einen fleinen Theil der Baffermenge, die man triufen konnte, gu fid nimmt, und fie ift nur bei tohlenfauern Stahl= waffern ublich. Befonders anwendbar ift fie bei folchen Rranken, wo hektische Unlage, große Reizbar= feit der Blutgefage ober Nerven zc. Statt finden, und nur langsamer Gebrauch bem Uebel abhelfen fann. Die befte Tageszeit, den Brunnen gu trinfen, ift der Regel nach der fruhefte Morgen, wo die Ginwirkung bes Waffers auf ben noch leeren Magen om fraftigsten, und bas Bas burch bie nachtliche

Ruhe angehäufter ift. Ohngefahr eine halbe Stunde nach bem legten Becher Brunnen, genießt man bann ein leichtes Fruhftud, am beften Raffee mit 3mies back, oder Chokolade. Perfonen mit fcmadem Magen ift es indeffen oft beffer, wenn fie bas Fruh= ftud voraus nehmen, wodurch ber Magen erwarmt und gur Thatigfeit gereigt wird. Die Sitte, auch bei der Mahlzeit Mineralwaffer zu trinken, ift gang gu vermeiben. Nachmittags trinkt man bei vielen Babekuren auch einige Glafer, und nur bei ben lagirenden Mineralwaffern ift der Gebrauch derfelben auf ben Morgen allein festgefest. Die auf den Be= nuß bes Brunnens folgenden 3-4 Stunden, bie Berbauungszeit, find bie wichtigste Zeit des Tages, in welcher bie Aufnahme und Bertheilung bes Bei= lenben ins Blut und in bie Gafte geschieht, welche nicht unterbrochen werben barf. Gier ift Rube ohne Schlaf nothig, alle forperliche und geistige Unftren= gung gleich schablich, fogar Beichnen, Schreiben, Lefen und Singen zu vermeiben, ba bie Augen und Lungen burch Mineralwaffer angegriffen merben, Die wenige Bewegung, Die man fich macht, muß gang gelinde und ohne alle Unftrengung fenn, wenn sie nicht mehr schaden als nugen foll. — Gegen bas Ende ber angegebenen Beit pflegt man auch, wenn es nicht statt bes Trintens ichon früher gescheben, die Bader zu nehmen. Wer fruh daran verhindert wird, ber thut es in ben Nachmittagestunden nach gehöriger Berdauung; beffer aber bleibt ce, des Morgens ju baben, ba bie Saugabern ju biefer Beit am ftartften wirken. Gilburen, wo man zweimal bes Tages babet, find burchaus nicht zu empfehlen. Die Baber find in ber Regel eine hauptfache ber

Rur, und erfegen bei benen, bie das verorbnete Mineralwaffer nicht trinken ober vertragen konnen, ben Brunnen felbft, wegen ber im Babe erfolgenben Ginfaugung. Diefe ift fo fart, bag, ale ber Rapi: tain Rennedn, ber Mangel litt an fußem Waffer, feine Rleiber ins Meer tandte und bann anzog, er mit Verwunderung merkte, bag fein Durft aufhorre und er fo viel Urin lieg, als wenn er magig getrunken hatte. Die Mannichaft, welche feinem Beispiele folgte, errettete fich baburch vom Tobe. Marcard beweift, bag ein erwachsener Mensch in einem lauwarmen Babe in einer Stunde 4 Pfund, ober I rheinisch Maaf einfauge. hieraus laffen sich and bie erstaunenswerthen Wirkungen ber Baber bei ben hartnactigsten Rrantheiten erklaren, und es ift folglich gar nicht gut, bag man jest bie Baber fo fehr vernachlässigt. Bor allen Dingen muß beim Bade barauf gefehen werben, bag bas Baffer un= mittelbar vor bem Baden frisch geschöpft werde, und daß bas heiß gemachte Waffer felbst Mineralwaffer fen; zu biefem lettern wird von beni kalten Maffer fo viel por bem Ginfteigen jugegoffen, als gur paffenben Temperatur bes Babes erforderlich ift. Die Baber muffen in ber Regel zwischen 96-98° Kahrenh. Barme haben, folglich lauwarm fenn. Beife Baber von 98 - 120° Fahr. ichmachen unb wollen mit außerorbentlicher Borficht angewendet fenn. Ruhle Baber von 85-96° Fahr, erfordern eine gang vorzügliche Entfernung von aller Erhigung und jedesmaliges Waschen bes Kopfes und der Bruft por bem Ginsteigen; sie burfen nie über 20 Minuten bauern. Ralte Baber von 34 - 85° Fahr, find in verschiebnen Rrantheiten, 3. B. in fantagiofen Fie-

bern, bei frankhaften Buftanben aus Gelbstbefledung, Musschweifungen in der Liebe, Ginwirkungen eines heißen Klimas zc. von großem Nugen; doch wollen fie mit ungemeiner Borficht angewendet fenn. Bis: weilen ift es hinlanglich, wenn sie einige Minuten dauern. Wer vollblutig ift, laffe etwa 4-6 Tage por dem Gebrauche bes Babes gur Aber. Bei Erhigung, Born, Schrecken, Aerger und vollem Magen vermeibe man ftete bas Bab. Wer schwächlich ober nervenkrank ift, mag vor bem Babe ein magiges Frühftuck genießen. Ift es möglich, fo babe man nackend, ohne Babemantel, ber, wenn er bann naf ift, faltet. Wenn man Befdwerben am Ropfe und auf ber Bruft hat, fo fege man fich nur allmah: lid ind Bab, bamit ber Unbrang nach ben genann= ten Theilen vermindert werbe. Babrend bes Babes bewege man sich bisweilen, ober ftreiche mit ber Sand auf bem Rorper bin, bamit bas fohlenfaure Gas entwickelt werde; auch ift es gut, ben Deckel auflegen gn laffen, wenn man in Wannen babet. Die Dauer bes Babes richtet fich nach ben Umftanben bes Rranken, und wie ichon oben gefagt, nach ber Temperatur bes Waffers. Rach bem Babe trodne man fich fcnell ab und lege fich, damit man erwarmt merbe, ein menig ins Bett. Ber aber gu banfigen Schweißen geneigt ift, thut wohl, fich nur aufs Bett zu legen und bann fpagieren gu geben, es ware benn, bag ber Schweiß bem Rranken gue träglich und nicht zu schwächend wäre. In Absicht auf die befondern Falle, benen Rrante mabrend ber Badezeit unterworfen find, und bei melden ber Gebrauch ber Baber bedenklich werden fonnte, muß freilich ber Urgt nothwendig gefragt werden.

Bas die Diat betrifft, ein Sauptstuck ber Brunnen: und Babefur, fo muffen alle geraucherte, fette, gefalzene Speisen, bicte und faure Milch, schwere Mehlspeisen, Buljenfruchte, Rafe, mit Fett und hefen Gebackenes, Galat, frifdes Dbft und überhaupt alle faure Speisen und Getranke vermie= ben werben. Dann huthe man fich vor aller Erhitzung und Erfaltung, was um fo leichter gefchehen fann, ba man wahrend ber Rur viel empfanglicher für Erfaltung ift, und bie Abwechfelung ber Lufttempe= ratur in ben meiften Babcorten, die großtentheils in Bebirgsgegenden und an der Meerestufte liegen, viel fcneller erfolgt, als in ebnern Begenben. Man sche daher, wo moglid, darauf, das man baumwollene Bemben, ober ein wollenes Leibden auf ber blogen Saut trage. Co nothig auch Bewegung fur ben Badegast ift, so muß man sich boch wohl huthen, sich ju febr anzustrengen, ba hierdurch bie Wirkung bes Brunnens gar zu fehr geschwächt wird; eben fo barf weder Unstrengung ber Denkkraft, noch Leibenschaft Statt finden. Man muß nur ein nach Freude hafchen= ber Mußigganger fenn. Das will aber oft bei Bic= ten, fonderlich bei Sppochondriften, nicht gelingen. Sie fühlen sich in großer Gefellschaft, im gerausch= vollen Leben höchst unglücklich. Diesen ist ruhige Stille heilend, und barum ift es gut, außer ben ge= raufchvollen, noch ftille ruhige Beilbaber zu haben. Wir konnen uns nicht enthalten, zu wiederholen, was Hufeland \*) hierüber fagt: "Unstatt bei fleinern Dertern der Art ben Mangel bes Theaters, ber

<sup>\*)</sup> Praktische Ueberfict ber vorzüglichsten Seilquellen Deutschlands zc.

Farobant, ber großen Befeufchaft zc. ale einen Beb: ter augunehmen, bin ich vielmehr überzeugt, bag fie gerabe behwegen fur viele Rranke bie einzig paffenten Heilplage und baher in ber Reihe bes Gangen eben fo nothig find, ale bie großen; und eben beff= wegen wünfchte ich, bag man nicht bei ihnen burch foldie, fur fie gar nicht paffenbe Unftalten ben ein= fachen, fconen Charakter entftellen modite, ber eben ibren eigenihumlichen Reiz und Werth erhalt. Wahrlich, ber stille, liebliche, ans Berg fprechende Genius eines rehburger, meinberger, auerbacher Thale, tann einen Frieden in ber Geele verbreiten, und dadurch einen neuen Lebensfinn und Lebensmuth erwecken, ben man vergebens im Saumel ber ausgefuchteften Berftreuungen fucht, und der oft mehr zur Wiederherstellung der Gefundheit thut als die Kraft ber ftarkften Mineralmaffer." Wie fehr bei bem Gebrauch ber Mineralwaffer bie ichwachenbfte aller Ausschweifungen, die Ausschweifung in ber Liebe gu vermeiden sen, ist gang besonders zu erinnern, ba eben ber Benuß ber fohlenfauern Stahlmaffer fehr bagu reigt, und der Korper ohnehin zu biefer Beit burch biefelben fehr angegriffen wird. Bei eintreten: ber Menstruation vermeibe man aud, fo viel als es nur moglich, ja ben Gebrauch aller Mineralmaffer, obidon viele Merate ibn mit Baten und Trin-Ben fortfegen laffen. Gie ift bas befte Erhaltungs= mittel weiblicher, Gefundheit und barf alfo nie gestöret werden, wenn nicht großer Nachtheil baraus entstehen foll. - Bor allen Dingen aber enthalte man fid, fo viel nur möglich, ber vielen Lecker = frubftacte und Mahlzeiten, burd welche ber Magen in Unerenung gebracht und die Rur unterbrochen

wirb. Deggleichen meibe man bie erhigenben, wuthenden Tange, ohne welche fo viele Frauen gar nicht leben fonnen, und bas übertriebene Spiel, bei welchem gar mancher Kurgast Tag und Nacht unter bem Sturme aufgeregter Leibenschaft alle Wirkung bes Brunnens und ber Baber hemmt und nicht felten fich bauernd unglucklich macht. Wir burfen nicht vergeffen, noch einiger Falle gu gebenken, welche ben Gebrauch ber Mineralwaffer verbieten. allen Dingen ift bieg ber Fall bei ber Lungenfucht, mit Ausnahme bes Gelterfer Waffers und etwa überhaupt bes einfachen fohlenfauern muriatischen Mineralmaffers. Schon bie Unlage hierzu macht ben We= brauch gefährlich. Wo diese aber in reiner Atonie und Schleimsucht ber Lungen, ohne Reigung gu Ent= gundung und Blutauswurf und ohne erhohte Reige barteit besteht, kann ber Gebrauch jener Wasser, wiewohl mit großer Vorsicht, angewendet werden. Ferner muffen Mineralwaffer vermieden werben bei Citerung innerer Eingeweibe, bei ber Bafferfucht, in ber Regel bei ber Schwangerschaft, wo fie, megen ihrer treibenden Eigenschaften, leicht Schlgeburten gur Folge haben fonnen. -

In der Regel schlägt man die Dauer einer ordentlichen, vollkommnen Rur zu wenigstens vier Wochen an, und diese nennt man die ganze Rur; auf die halbe Kur rechnet man vierzehn Tage. Porssonen, welche ein gründliches Uebel zu bekämpfen haben, richten mit der halben Kur nur selten etwas und dann nichts Ordentliches aus, und zwar eben so wenig, wenn sie durch doppeltes Trinken und Baden die Wassermenge der ganzen Kur verbrauchen. Statt daß dieß heilsam wäre, regt das Erstere das

Nebel auf, ohne es zu heilen, und das Lettere ist angreisend und verderblich. Bei hartnäckigen Uebeln kann die Kur auch länger fortgeseht werden; nur darf man es nie ohne ärztliches Gutachten thun. Eben so muß man bei solchen eingewurzelten Uebeln eine zweite Badereise im solgenden Jahre nicht schenen, da hierdurch die Heilung in der Regel vollendet wird. Indessen giebt es Fälle, wo ein Jahre langer Gebrauch von Mineralwasser, zu einigen Gläsern täglich genommen, oder von Mineralbädern große lebel besiegt und bauerhafte Gesundzheit herstellt.

Nach Beenbigung ber Aurzeit glanbe man aber ja nicht, die ganze Aur beendigt zu haben. Auch nach berselben ist noch eine geraume Zeit dieselbe Diat, dieselbe Sorgfalt in Absicht auf sich seilbst zu beobachten, indem die Nachwirkung des Brunznens oft 6 bis 8 Wochen währt, und bisweilen erst nach dieser Zeit sich der gute Ersolg des Brunnens zeigt. Kann man zu Hause den gebrauchten Brunznen in kleinen Gaben noch fortnehmen, so ists noch besser; nur muß man sich hütben, auf reinigende und auslösende Wasser sogleich starke Stahlbrunnen zu gebrauchen.

Was die Zeit betrifft, in welcher man die Brunnen umd Badekur brauchen musse, so ist dies felbe von der Mitte des Mais ohne Bedenken bis zu Ansang oder wohl anch zur Mitte Cktebers zu sehen. Im July und August ist die Zeit des Bades gewählts und der Theurung, aber auch die beste Zeit sur Alte, für solche, die mit Gicht, Podagra, Ausschlägen, Rhevmatismen und Ueberbleibsein von Auecksilber behaftet. Berzüglich zu empsehlen sind

aber die Monate Mai und Juni, wo der Körper mehr bei Kraften bleibt und zum Gebrauch der Kur besser tisponirt ist als in den ermattenden heißen Sommermonaten. Indessen sind auch die schönen Tage des Septembers und Oktobers noch sehr zur Kur zu empfehlen, obschon dann nur noch wenig Gessellschaft zu sinden ist.

Che man aber die Babereise beginnt, verfehe man fich mit bem Rothigsten, ba man nicht immer im Rurorte haben fann, was man wunfcht und woran man gewohnt ift. Buvorberft nehme man mehr Beld mit, als man zu gebrauchen glaubt. Unvorhergesehene Umftande verursachen oft eine nicht vermuthete Theurung und fegen bann in die pein= lichfte Berlegenheit. Außer ben oben angegebnen Studen ber Bekleibung, verfehe man fich mit marmen Ober : und Unterkleidern aller Art, ba in ben meisten Badeorten, die gemeiniglich in Bergen oder an ber Meerestufte liegen, bie Ubwechstung ber Ralte und Barme febr oft und ichnell erfolgt, auch bie Abende und Morgen gewöhnlich fühl find. Bei bem Linnen, welches man zum Abtrocknen ober zu Babefleibern braucht, hat man nicht nothig, auf Feinheit zu sehen, da das Mineralwasser sie gemeiniglich verbirbt und ihnen eine fdmuzige, gelbe Farbe giebr. Wer nicht gern auf bem hotzernen ober freinernen Boben ber Baber figt, thut wohl, fich ein mit Pferbehaaren ausgestopftes und mit Leinwand über: zogenes Riffen mitzunehmen. Defigleichen nehme man Rachtlichter, Klustier : und Muttersprigen mit, da fie nicht überall zu haben find. In den bohmis schen Babern ift es wegen bes schlechten Papieres gut, sich austanbisches und Siegellack mitzubringen, und wegen der strengen Censur auch die nothige Lekture. Ist man an einen bestimmten Wein geswöhnt, so bringe man denselben lieber mit; dieß gilt auch von Pferd und Wagen, wenn man sich dersels ben zu bedienen gewohnt ist. — Sehr zu beherzigen wäre auch der Rath, \*) daß doch jeder kranke Brunsnen = und Badegast eine vollständige Geschichte seiner Krankheit und der disherigen Heilart, von seinem Arzte ausgesetzt, mitbringen möchte, wodurch der Brunnen = Arzt zu den besten und zwecknäßigsten Anstalten gesührt werden könnte, statt daß er sonst gewöhnlich im Finstern tappt und nur auf gut Glück die Behandlung des Kranken versucht.

<sup>\*)</sup> S. Zwierleins allgem. Brunnenschrift. 2te Aufl. Leipzig 1815. S. 52.

## Uach en.

Die ehemalige freie Raiferstabt Aachen liegt zwi= ichen bem Rhein und ber Maas in einem weiten, angenehmen Thale, bas von einem Rrang fanft an: fteigenber Soben von ichonen Formen umgeben ift, welche feine Aussicht beschranken und an ben Abhangen die fleißigste Bebauung verrathen. Die bochfte berfelben ift ber Lausberg, auch Salvatoreberg genannt, nordwarts von ber Stadt; und von ihrer Spige genießt man ber angenehmsten Aussicht auf bie Stadt und bas umliegende gand bis in vieler Mei: len Ferne. Rady Guben bin erhebt fich bas Land immer mehr. Sobere Berge thurmen fich auf, buftere Balber bedecken ben Boben, fturmifch wuhlen sich Fluffe und Bade burch bieß felfige Berg= land, bas wir unter ben Ramen ber Arbennen, bes Montjonerlandes und ber Eifel, bei weitem noch nicht genug kennen. Un biefes Gebirgs Enden liegt bie Stadt Nachen; wenige Stunden nordlich beginnt bas herrliche Kornmeer der Ebenen des Herzogthums Julidy.

Das alteste Gebirg ber umliegenden Gegend ist ein dunkelblaugrauer Uebergangskalkstein, der sich über Burdscheid und Cornelius Münster hinzieht und gar oft zu Tage ausgeht. Auf diesem liegt der Sandstein, der unter dem Namen Quadersandstein bekannt ist und hier mit Steinkohlen und Schiefer: thon aufgelagert vorkommt. Wie meistentheits, so enthält auch hier der Schieferthon Kräuteraborucke einer untergegangenen Schopfung, und wie Blumenz bach darunter gesunden, indische Farrenkräuter. Die Steinkohlen werden mit vielem Vortheil zur Feuerung verwendet. Mit ihnen kommen noch häusige Schwesfelkiese vor. Auf ihm liegt der jungere Flögkalk. Neber dieß alles hat sich endlich das aufgeschweinmte Land hergelagert, in dessen Sande sich Meerstalz sinz den soll, und das, außer mehreren Arten von Thon, auch Walkereich enthält. Bleiz und Eisenbergwerke treffen wir in den von der Stadt entsernten Gebirzsen. Der ebenfalls in der Nähe brechende Galmei

wird im Fabrikort Stollberg verarbeitet.

Die Entstehung Machens mag in bie alteften Beiten fallen, denn ichon tommt ce beim Ptolomaus unter dem Namen Beterra vor. Die mahrchenhafte Sage, baß ein Romer Granus bie Quellen gu Hachen zuerst entbeckt und sich hier niedergelaffen, verdient kaum einer Erwahnung. Gewiß ift nur, bas gu Cafare und Drufne Beiten biefe Begend ben Romern genugfam bekannt gewefen, für welche Bebauptung nicht nur eine Menge romischer Mungen, Die man in und um Nachen ausgegraben, fondern auch viele romische Alterthumer um Greffenich und andere benach: barte Orte ber fprechen. Endlich foll fich 400 Sabre nachher Raifer Rarl ber Große auf einer Jagd hierher verirrt und bie warmen Quellen, fo wie verfallnes Gematter, gefunden haben. Bon ber Lage bes Dris ent= guett, habe er hierauf eine tonigliche Burg babei erbaut, worauf der Sandwerker und Runftler eine Menge bieber gezogen und die Stadt aus ben Trummern ber alten Romerstadt wieder erhoben hatten Rarl babe nun bie Baffer faffen und ein Bad gnrichten laffen, movin er gehadet und gefchwommen, und dieß fen das Raiferbad. Es ist bekannt, wie unrichtig diefe Sage ift. Karl ward 742 bier geboren und bing bantbar an ber Stadt feiner Ingend. 3hm verdantt fie ihre Erweiterung und Berschonerung, ihr Gebiet, bie meisten ihrer Rirchen, Aloster, Thurme und

Mauern. hier ordnete er die Anstalten gur Erleuchtung des nordliden Deutschlandes, bier ftarb er, und hier ruben die Webeine eines der mertwurdigften und größten Manner aller Zeiten. Die Graot mar ihm fo werth, bag er über bas Thor feiner Pfalz farieb: Hic sedes regni trans Alpes habeatur, caput omnium provinciarum et civitatum Galliae, - fie folg-lie zur zweiten Stadt feines Reichs erhob. Balb nachdem er 814 gestorben, tamen bie Rormanner, jogen 382 auf Machen und vermufteten bes Raifers Stadt famt ben Rabern. Bon Beinrich I. ward fie wieder erhoben, von Otto III. auf möglichfte Beife begunftigt. Die Raifer ertheiten ihr fo viele Fiei: heiten, dag "bie Buft frei machte in Machen, felbft bie Reichsachter." Das Gebiet ber Stadt hatte 11 D. Meile im Umfange, 13 Dorfer und eine Menge Guter und Bofe; diefes gange Befigthum war mit bem ftolgen Ramen ,, bes Reichs zu Maten" belegt. Rie kounte bieß zu leben gegeben, noch verpfandet oder veraugert werden; feine Reichefteuer mochte man ihm wiber Willen auflegen. Die Stabt hatte Auftregalrecht und konnte bie in die Umt erfiaren, welche ben Reichsfrieden gebroche: hatten, und dieß galt im ganzen Reiche. Sie hatte Meß = und Munzrecht, Stapelrecht im Wollhandel, sie ver= wahrte die Reichokkeinobien, sie war ie Kronunge= fradt. Die Ravolinger, Die fachfifchen, frantifchen, fcmabifchen, habsburgifchen und luxenburgifchen Rais fer waren fast alle in biefer Stadt gefront, ohne durch ein Gefen verrftichtet ju fenn. Rart IV. nur gab bas Wefen in ber gotbenen Bulle, bag feine andere Stadt der Rrontingsort fenn folle als Nachen. Frei war die Burgerschaft wie keine im gangen Reiche, frei von Sand : und Beriegsbienft, Arreften, Pfandungen, Boll = und andern Abgaben reifender Raufleute ic.

Es ist nicht wenig zu beklagen, daß innre 3wiste und Mangel an Gemeingeist eben so viel zum Versall dieser glanzenden Kuiserstadt beigetrasgen, als fehlerhafte Versassung. Durch das 1614 von Spinela gegebene ungerechte Geseg gegen die

Evangelischen, wanberten bie hellsehenbsten, fleißige sten und begütertsten Burger aus ber Stabt auf bas nahe hollanbische Gebiet, und mit ihnen schwanden

Gewerbfleiß und Wohlstand.

6

Moch ift zu bemerken, bag hier ber Friede gwi: schen Frankreich und Spanien am 2ten Mai 1668, und der Friede zwischen Frankreich, England und ben vereinigten Rieberlanben am 18ten October 1748 gefchloffen worben. Dbicon feitbem Hachen, erft unter ben Schut bes frangofifchen Reiche, bann un: ter bie Hoheit Preußens gekommen, hat es sich boch nicht wieder zu heben vermocht, und bie Stadt, welche im I. 1387 innerhalb ihrer Ningmauer 19,826 wehr= hafte Manner mufterte ,,ohne junge Gefellen , fo unge= heirathet waren," hat 1817 in 2100 Saufern gegen 26,000 Seelen. Bivar haben bie Evangelischen Rir= den hier, bod besteht die Mehrzahl ber Ginwohner aus Ratholifen , beren Dulbsanifeit sie feineswege beliebt gemacht. 216 ber reformirte Burgermeifter Ralebren= ner im vorlegten Sahrhundert feinen Glaubenever= wandten in Nachen abnliche Glaubensfreiheit verschaffen wollte, wie bie Evangelischen im nordlichen Deutschland genoffen, ward er so verfolgt, baf er flieben mußte und am Sofe bes Pringen von Dranien ftarb. Demohngeachtet marb er 1616 in Effigie hingerichtet, und biefer Standal auf ber Schanbfaule felbst abgebildet. Und als 1792 ein junger Burger Daugenberg bieg Schandmal mit Gulfe ber Frangofen fturgte, erfuhr biefer nicht nur bie bitterften Schmabungen, fonbern man richtete bie Saule nach bem Abzug ber Frangofen fogar wieber auf, mo fie ftanb bis jum zweiten Einzug ber Frangofen, bie an ihre Stelle ben Freiheitsbaum pflangten. Ueber: hannt wird ber Charafter ber Hachner feinesmeges vortheilhaft gefchilbert. Ein neuer Schriftsteller \*) fagt von ihnen: "Diejenigen unter ben Ginwohnern, "welche burch Stand und Lage im taglichen unmit-

<sup>\*)</sup> S. Schreiber's Sanbbuch fur Reifenbe an ben Abein. Beibelberg 1817.

"telbaren Verkehr mit den Kremden stehen, haben "sich eine gewisse Gewandtheit erworben, gegen die "man auf seiner Hut senn muß. Sie besigen die "Kunst, dem Fremden das Geld aus der Tasche zu "locken, und mit Erstaunen bemerkt er oft die Lücke, in seiner Kasse, ohne zu wissen, woher sie so ploße, stich entstanden. Der Reisende wird hier nur nach "seinem Auswande gemessen. Ueberhaupt hat der "Aachner leichten, heitern Sinn, Hang zum Prunke "und ein eigenes Talent zu Killen, wie man es "hier ausdrückt, und was nichts anders heißt, als "die Leute auf = und auszuziehen. Die Franzosen, "die das Ding gleichfalls verstehen, haben ihr "Mystisier dafür. In der Klasse der Fabricanten "sindet man recht gebildete und verständige Mens"schen, aber auch viele rohe, schnell aufgeschossen, "welchen man den Aachner Kausseuten zu machen "pslegt, so ziemlich verdienen mögen."

Einige der Einwohner leben vom Feld = und Gartenbau und werden beshalb Kappesbauern oder

Rohlbauern genannt.

Die Stadt hat bedeutende Auch = und Kasimirsfabriken, unter denen sich die von Ban Houtem, Braff, Kelleter u. s. w. sauszeichnen. Die Stecknasbelfabrik von Migeon und Chervien und die Nahnasbelfabriken von Rastor, Sterg zc. sind ebenfallssehnswerth. In Wechselgeschaften zeichnet sich das Schlössersche Haus aus.

Die Sprache der Aachner ist eigentlich bie deutsiche; aber man erkennt sie kaum vor französischen, wallonischen, hollandischen, flamischen und andern

Bortern, mit denen fie angefüllt ift.

Die vorzüglichsten Gebäude der Stadt find I) Das Rathhaus. Nachdem das alte Kastell der Romer verfallen sehn mochte, erbaueten auf den Trümmern desselben die franklischen Könige eine Pfalz, in welcher Karl der Große ans Licht trat. Beim Einfall der Kormannen ward, so wie die ganze Stadt, auch diese zerstört. Otto III. baute sie um 1983 wieder auf. Im 14ten Jahrhundert ward biese

Pfalz zum Rathhause eingerichtet. Schon bamals mochte, außer bem Thurm bes romifchen Raftells, ber Granusthurm genannt, nichts von romischen Ueberbleibfeln mehr fenn. Dieg Gebaube ift, von einer ehrwurdigen, alterthumlichen Korm, nicht ohne Wehmuth über bie Nichtigkeit beutscher Große gu betrachten, ein hobes, maffives Vierect, von zwei Thurmen eingefaßt, beren einer ber Granusthurm ift. Gemalbe und Bilbnereien verzieren im Innern bie hoben gewolbten Gale. Der Kronungefaal ent: halt bie Bilbniffe ber 1748 bei ben Friedensunter= bandlungen bier gegenwartigen Gefandten. Mus bem mittlern Rathhausfenfter überfchaute Rarl V. beim Untritt feiner Regierung die Burgerfame Hachens, bie fich auf bem Markte zu feiner Sulbigung verfammelt. Als eine Mertwürdigkeit unfeer Beit fiebt man bier bie Bilbniffe Bonaparte's und feiner

erften Gemablin, von David gemalt

2) Der Dom ober bas Munfter, von Rarl bem Großen ber beil. Jungfrau erbaut, v. 796 - 304. Bierbei fuhrte Eginbard Die Aufficht. Den Marmor gab Rom und Ravenna, chen fo bie Arbeiter fur bie Mofait; Thuren und Gitterwert waren aus Erz. Des Gebaubes Form war rund; acht hobe Pfeiler trugen es, in ihren Bogen 32 Caulen mit ferinthi= fchen Knäufen. Im 3. 804 ward es mit allem erfinnlichen Pomp eingeweiht, in Gegenwart ven 363 Ergbifchofen und Bifchofen. Beim Cinbend ber Rormanner ward biefer herrliche Dem gar febr beschäbigt, wiewohl 100 Jahre barnad wieder hergeftellt, fogar erweitert von Otto III. Rachbem 1236 und 1366 Einiges davon abgebrannt mar, fügte man in edlem Styl, fuhn gewolbt, den Chor bingu. Des alten Dome innre Ruppel ift mit Bergieruns gen aller Urt gefchmudt, die aber einer fpatern Beit ihr Dafenn banken. 2018 bie Frangefen im Revolus tionstriege nach Machen famen, brachen fie jene Canlen ab und fendeten fie nach Paris; in Folge bes Befreiungefrieges tehrten fie aber jum Theil in ihre Beimath gurud. In ber Mitte feines Doms ruht ber große Karl in feinem Grabe, bas burch nichts bezeichnet wird als durch die Ausschrift: Carolo magno. Er ward beigesett mit Rrene,

Scepter, Reichsapfel, Schild und Schwerb.

Nach ein Paar Hundert Jahren kun Otto III., sein Nachsolger, in die Stadt Aachen, enticidete seine Leiche und führte die Insignien mit sich nach Rurnberg. Ueber ber Statte, wo er ichlummert, hangt eine ungeheure Krone von Gilber und vergol= betem Kupfer, die 48 Kerzen trägt, an der Decke; sie schenkte Friedrich I. bahin. Im Hochmunster steht der steinerne Stuhl, auf dem bei der Kronung bie Raifer fagen, auf funf Marmorftufen, gang ein: fach, aus weißem Marmor gefügt. Ward ein Rais fer gefront, fo legte man Goldplatten barüber, die noch die Sakriften aufbewahrt. hier in biefer Sacriften zeigt man auch die kleinen Reliquien: Rarls des Großen Schabel und Armenochen, ein 2 Boll langes, goldnes mit Steinen befentes Rreug, bas einen Splitter des Rrenges Chrifti einschließt; Karls elfenbeinernes Sufthorn, mit Gold befchlagen und mit ben an mehreren Stellen lesbaren Worten: Mein! Gin! Die übrigen, fo wie die großern Reliquien, find nicht ber Rede werth. Rur bas werbe angeführt, daß die großen Religuien, in einem pracht= vollen Raften verwahrt, ben Glaubigen nur aller 7 Jahre gezeigt und 15 Tage zur Berehrung ausge= ftellet werden. Sierzu fromte chemals eine fo ungeheure Menge Pilger herbei, daß im 3. 1496 an Ginem Tage 142,000 gegenwartig waren, beren Frommigkeit, nach Beendigung der Feier, dem Opfer= taften 80,000 Goldgulben hinterlaffen. Die Fleinen Reichstleinobien werden auch in biefem Munfter aufbewahrt. — Vor der Wolfsthure des Munftere fteht auf einem Mauergesimse links ein bronzener Tannengapfen, rechts eine Bolfin, ebenfalls aus Bronze. Beibe haben Deffnungen, welche vermuthen laffen, daß fie chemals zu Abaffertunsten gedient haben mogen. Sie wurden nach Paris gebracht, woher sie aber auch zurückgefehrt find. Eben dieß ist auch der Fall mit einer Rreuzabnahme, einem herrlichen Blatte von Rubens, bas

bie Frangiskanerkirche als Attarblatt enthalt.

Außer bem neuen Reboutensaale verbient insbez sondere noch das Offermannsche Saus auf dem Kapuzinergraben, eins der schönsten Häuser der Stadt, mit einem freundlichen Garten und der Aussicht auf die Promenade, bemerkt zu werden. Bor der Stadt, nur ein Paar Minuten entfernt, liegt das Landgut Kalkofen. Dieß Schloß ist nicht nur in der Bezlagerungsgeschichte bekannt, sondern auch deshalb merkwürdig, weil Eliot, der Gibraltar vertheidigte, bier gestorben.

Theure Gasthofe, wo man, wenn man ba absteigt, Aufsehen erregt, sind bei herrn Dubith und im goldnen Drachen. Sehr gute Gasthofe sind üherbieß ber Hof von Holland, der große St. Martin, im Pfälzerhofe, bei van Galpen, bei heucken.

Die Babehaufer find: bas Raiferbab, bas neue Bad auf bem Sofe, bas Bad zur Konigin von Ungarn, fonft bas fleine Bab genannt, und bas Quirinusbad, fammtlich ju ben obern Quellen geborig; bas Berrenbad, bas Rofenbad, und bas Armen = ober Romphansbad, gu ben untern Quellen gehorig. Das ichonfte ber Machner Babehaufer ift bas herrenbad, welches 1710 erbaut ward, und hat zwei Abtheilungen, bas Korneliusbad und bas Rarle: bab. Drei Baber biefes Saufes, unter fich an Marme verschieben, wurden ju Blondels Beiten bas Paradies, bas Fegfener und die Solle ge= nannt. In ben obern, als den heißeften Babern, find jugleich Damofbaber, in allen aber Borrichtun= gen gur Doude. In Babehaufern findet man jugleich bequeme Bohnungen, so bag man nicht nothig hat, sich beim Gebrauche ber Baber ber Luft auszuschen. Die Gemacher jum Baden find gewolbt und haben eine Deffnung jum Mbzug ber Dunfte; bie Baber 4 - 5 Fuß tief, nach altromischer Urt, gang von Stein. Un ben meiften find Rebengimmer mit Betten und Ramin angebracht. In bem Urmenbade fann jeder Arme um ein febr geringes Gelb baben. Diefem Babe werben befonders große Rrafte zugefdrieben;

und ist bicfer Ruf gegrundet, fo verdankt es benfels ben nur ber barin besindlichen großen Menge von Schlamm. Auf bem Driefch ift noch ein mit einem Brunnenhause überbauter kalter Brunnen, der

Spaabrunnen, ju bemerten.

Die Mineralquellen gu Maden liefern ein alkalisches Schwefelmaffer, und find eigentlich uralt, benn ichon Romer mogen fie benutt haben, und ber große Rarl fand hier Erholung und Starkung. Gie find warme Schwefelquellen und ohnstreitig bie erften unter allen biefer Urt in Deutschland. Gie murben burd feindliche Ginfalle mehrmals gerftort, aber ftets wieder in Stand geset. Im 3. 1540 hatten sich bie Quellen verftopft und mußten gereiniget werben mit vielen Untoften. Der warmen Quellen find eigentlich 6 innerhalb ber Stabt. Die 3 obern find an Mineralgehalt, Schwefel, Bafferfulle und Barme bie ftariften, und find auf ber Strafe, welche ber Büchel heißt, und auf bem Sofe in verschiedenen Gebäuben nicht fern von einander. Die 3 untern find ichwacher und tommen in einer niedrigern Ge= gend auf ber Brunnenstrage ober bem Romphaus= babe hervor, gegen 500 Schritte von ben obern. Auf ihrem Laufe verlieren sie an Barme und Bes halt, woher ihre etwas geringere Kraft ruhrt. Ihr Wasser ist, wenn es frisch geschöpft worden und seine naturliche Barme hat, klar und hell, von wis brigem, fcmefelhaftem Gerud; fo balb es aber falt geworben und feinen Gerud, verloren bat, wird es trube und mildigt, fest einen blaffen, erbigen Bo= benfat ab und bilbet auf ber Oberflache ein fettahn= liches, afchfarbnes, weiches, schmieriges Sautchen. 3m Geschmack gleicht bas Baffer faulen Giern. Die Barme ber Baber zu Machen ift nach Fahrenheit

Beim Raifersbrunnen auf b. Oberflache 128 Gr.

| : | =               | = = Grunbe      | 144    |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| = | Dampfbabe i     | m Raif. Brunnen | 1432 - |
| 2 | e :             | tleinen Babe    | 1431   |
| = |                 | neuen Babe      | 131 -  |
|   | ber Quirinusque |                 | 120 -  |
| 3 | = Rorneliusqu   | elle            | 119    |

| Bei b | er Rarlögnelle | . 116 | Gr. |
|-------|----------------|-------|-----|
| : :   | Rosenquelle    | 115   |     |
| = 00  | m Trinkbrunnen | 111   |     |

Der Trinkbrunnen ist hinter ber Reboute und biente sonst ausschließtich zum Trinken; jest aber trinkt man auch viel vom Kaisersbrunnen. Der Trinkbrunnen wird während der Kurzeit von 6—9 Uhr gepumpt und kann auch versührt werden. Bei Magenbeschwerden und hypochondrischen Uebeln kann man ihn auch in der Entsernung mit Rusen gebrauchen. Hier ist des Morgens immer Musik, bei deren heitern Tonen die Trinker auf dem Plaze oder bei Regenwetter unter den Schwibbogen lustwandeln. Abtritte für beide Geschlechter sind in der Nähe.

Die Hauptquelle im Kaisersbade enthält nach Kortum in einem Pfunde zu 16 Unzen

| Luftsaures Natrum         | 15 <del>22</del> Gr.          |
|---------------------------|-------------------------------|
| Schweselsaures Natrum     | · 3½ —                        |
| Rodifalz                  | . 75 -                        |
| Luftsaure Kalkerde        | $1\frac{5}{9}$ —              |
| Rieselerde                |                               |
| Harzstoff eine geringe Me | enge                          |
| Luftsåure                 | 8\frac{4}{9} \R. \frac{3}{2}. |
| Hepatische Luft           | 131 8.3.                      |

Die übrigen Quellen find etwas geringer an Beftandtheilen.

Nach ber 1810 von Reumont und Monkeim bes kannt gemachten Analyse, hat die Hauptquelle im Gasihanse zum Kaiserbade 135° Fahrend. Wärme und in 1 Pfund zu 16 Unzen an Bestandtheilen

| Schwefelf. Natrum .     |   | II                                                 | Gr. |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------|-----|
| Muriatisches Natrum .   |   | $22 \begin{smallmatrix} 3 \\ 15 \end{smallmatrix}$ |     |
| Rohlenstoffsaur. Natrum |   | 428                                                | _   |
| Roblenftofff. Ralf      | • | · 19                                               |     |

| Roblenstoffs. | Talkerde  |         | $\frac{1}{3}$ Gr. |
|---------------|-----------|---------|-------------------|
| Rieselerbe    |           |         | 2 <u>1</u> —      |
| Roblenftofff. | Gas .     |         | 8 R. 3.           |
| Geschwefelt.  | Wassersto | ff. Gas | 13½ 8. 3.         |

Der Babeftein, welcher sich in ben Rohren und Kanalen bes Wassers absetz, ift von weißgrauer Farbe, weich, im Bruche etwas schimmernd, braust mit Sauren und besteht aus Kalkerde, wobei etwas Kieselerde. Der Babesch wesel ist eine Absonberung aus dem Dunste der Kaisersquelle und wird für reiner als anderer Schwesel gehalten und deshalb in der Stadt zum medicinischen Gebrauche vorgeszogen.

Es hat dies Waffer eine feifenartige abstergirente Rraft, fodaß die Ginwohner, ohne Geife nothig gu ba= ben, ihr Linnenzeug barin rein mafchen. 2016 ein burch: bringenbes, auflosenbes, erweichenbes und reinigenbes Mittel, ift es alfo vorzüglich zu empfehlen. Wir tonnen feine gewichtigere Autorität in Absicht auf das Urtheil über Nachens Quellen anführen, als bie Sufelands, welcher fagt: "Die Wirkung Diefer Schwefelquellen "ift groß und langft entschieden bei Gicht und Rhevma= "tiemen, Santtrantheiten, Drufenfrantheiten, Ber-"ftopfungen ber Gingeweibe, bes Unterleibes, Schleim= "fluffen, Samorrhoidalbefdwerben, metaftatifden gab= "mungen. Diefe taufenbfachen Erfahrungen burch "neue bestätigen zu wollen, wurde überfluffig fenn. "Aber eine Wirkung muß befonders herausgehoben "werden, burd welche es fich gang vorzüglich aus-"zeichnet, die Rraft, die fo oft hartnactigen Ueberrefte "ber venerifchen Rrantheit gu beilen. Es ift bekannt, "wie groß bie Bahl jener Unglücklichen ift, wo burch "Bernachläffigung, ober burch unvollkommene, ober "Bu überhäufte und nicht gehörig abgewartete Mer= "turialtur biefe Rrantheit ausgeartet und einge= "wurzelt ift, und wie hartnackig jene leberrefte "find. Sals = und Augenentzundungen, Gefdwure "aller Urt, besonders Balegeschwure, eiternde Bu= "bonen, Rnochengeschwülfte und Knochenfraß, Saut-

"ausschlage, Drufenverhartungen, Schleimfluffe ber "Geschlechtstheile, ja selbst Nervenkrankheiten, Abs, "bominalleiben, Berbauungsbeschwerben, Hppochon: "bricen, Uffettionen ber Bruft find bie Formen, in "benen fie fich zeigen. Das Quecksilber beilt fie "nicht mehr, ja verschlimmert sie noch mehr; auch "bie gewöhnlichen Surrogate verlaffen uns oft. Ja "es ift oft fcwer zu entscheiben, ob es leberreft ber "venerischen Rrankheit ift ober Merkurialkrankheit. "hier ift ber Quell zu Nachen von gang vorzüglicher "Birksamkeit und hat schon Ungahligen diefer Unaglucklichen ihre vollkommene Wefundheit wieder ge= ageben, indem er eben fo gut die Ueberrefte und "Folgen bes fophilitifchen Bifte, ale bie Ueberrefte "bes Quedfilbergifts zu zerftoren und zu verflüchti= "gen vermag. Huch bei ben oft fo fcmer zu heilen= "ben Folgen ber Arfenitvergiftungen, befondere ben bavon guruckbleibenben Lahmungen ift es ein berr= "liches Beilmittel." Schablich wird die Unwendung ber Trinkfur bei wahter Magenschwache, Rerven= fcmade, Beftit und Giterungen und Entzundungen ber Lunge, bei Riebern, Blutfluß und Blutfpeien ac.

Der Brunnen auf bem Driesch ist ein eisenhalstiger Sauerbrunnen, welcher ber Spaabrunnen genannt wird, wegen ber Aehnlichkeit mit bem Pouhon zu Spaa.

Die Trinkfur wurde vor mehr als hundert Jahren vom D. Blondel eingeführt und seitdem fortgessetzt. Das Trinken macht heiter und nunter und wirkt zugleich auf die Haut, die dadurch zarter wird. She man die Kur beginnt, muß man sich eines gelinden Brechmittels bedienen. Dann trinkt man das Wasser früh, vorzüglich bei warmer Witterung, und hält sich den Tag über ruhig und kühl. Man trinkt alle 2—3 Stunden ein kleines Glas voll Brunnen, das ohngefähr 6 Unzen faßt, und steigt dann, wenn man den starken Kaiserbrunnen braucht, auf 6, höchstens 8 Släser; die andern Quetten ers sodern weniger Vorsicht. Während der Trinkfur zeigen sich bisweilen auf der Haut kleine rothe

Pusteln, die aber nicht schäblich werden. — Das Bab fängt man mit 18 Minuten Dauer an und geht dann zur halben Stunde und weiter auswärts. Wenn man aufängt, sich matt und erhist zu fühlen, der Kopf eingenommen, der Athem beklommen, der Durst und Schweiß stark wird, die Blutadern unter der Haut aufgetrieben werden, und die Pulsadern im Kopfe heftig schlagen, dann muß man schnell das Bad verlassen. Das Frühstück kann in Chokolade, Kaffee oder Suppe bestehen. In Absicht auf den Tisch sind nur leicht verdauliche Speisen zu empfehzlen, wobei man Selterser Wasser mit Wein trinkt.

In Absicht auf die Bedürfnisse während der Kurzeit geben die Haus und Gasthosbesiger die nothisge Auskunft; auch findet man sehr bald die Buden, Gewölbe und Werkstatten heraus, in denen man das Bendthigte sucht. Für Lektüre ist am wenigsten gesforgt, und es ist besser, man bringt sich die nothige

Literatur mit.

Eine geschmackvolle und bequeme Wohnung erhalt man monaklich um 3—8 Kronen. Besser thut man, wenn man wegen der Bedienung mit einem Diener des Hauses übereinkommt, als wenn man sie in der Miethe mit eindingt. Wer sich das Essen vom Speizsewirth bringen läßt, erhält um 1½ Franken 5—6 Gerichte. Man rechnet hier nach Mark und nach Franken; am besten ist's, man läßt sich auf leßztere ein.

Un Unstalten zum Vergnügen fehlt es überdieß nicht. Immer gefüllt sindet man die zwei Nedoutenssale auf dem Komphausbade, die zu Koncerten, Bällen, Mummereien und ganz vorzüglich zum Hazards spiel dienen. Auch spielt in Aachen gewöhnlich dem Sommer hindurch eine wandernde Schauspieler : Gesfellschaft.

Un Spaziergängen hat Nachen in neuer Zeit mehr gewonnen. Nahe beim pfälzischen Hofe hat man die schöne Promenade auf dem Kapuzinergrasben unter Doppelreihen von Ukazien und Linden, umgeben von den prachtvollsten Gebänden. Auf dem Haibend ist eine recht artige englische Unlage, die

von den Rurgaften oft besucht wird. Der alte verfallne Stadtgraben vom St. Abalberts : bis zum Sandkuhlthor ift zugeworfen und mit Baumen und Straudiern bepflangt worden. Bor bem Ct. Ubal= bertsthore ift ein Garten, Catchenburch genannt, wobei ein Spielfaal, und vor dem Kolnthore der Garten von Robens, welche ftark befucht werden, vorzüglich zur Rachmittagezeit, um bort Raffee zu Un gewissen Tagen ber Woche besucht man gern zwei andere Beluftigungsplage, Rirbergehof und Baber, welche nicht weit von erfteren entfernt find, und zu welchen ein fehr angenehmer Beg führt. Sehr bald ift man überbieß von hier aus in ber an= genehmen Unlage im Burdicheider Balbe, bie einem Beren vom Muffem gebort, ber ein febr gefalliger Mann ift, und gern gebildeten Fremden feine interef= fante Naturalien = Gammlung zeigt. — Borzüglich ans Biebend ift ber Spaziergang nach dem Lausberge, einer Unhohe, welche bicht vor ber Stadt im Mittel= punkte des weiten Thale von Nachen liegt. Die Musfict von hier ift berrlich. Geit weniger Beit ift ber Berg mit Gebusch bepflanzt worden, bas man in ber Folge zu einem lieblichen Balbchen empormach= fen feben wird. Begen bie Stadt bin ift dabei ein niedliches Sanghaus erbaut worden, mit einem ichonen runden Saale und einem Belvedere, das eine ent= guckenbe Aussicht giebt. Als 1804 frangofische Ingenieure bas Land vermaagen, mabiten fie bie Gpige des Lausberges zu einem trigonometrifden Punkte. Man feete nun gum Undenten an diefe Begebenheit eine fteinerne Pyramibe. Huf zwei Seiten maren Hohenbestimmungen zc. eingegraben; Die britte ente bielt folgende Inschrift:

Cette pyramide est un des sommets des grands triangles qui ont servis de bases à la carte topographique et militaire des departements unis de la rive du Rhin. — Levé sous le regne de Napoleon Bonaparte et d'après les ordres de S. A. le prince de Neufchatel etc.

Mis bierauf die Verbundeten das Land eingenommen, ward die Pyramide umgesiurgt; die Münzen, welche barunter lagen, nahm man beraus. Durch bie preus Bifdie Verwaltung ward fie wieber aufgerichtet und auf die vierte Geite folgende Inschrift gegraben:

Denkmal, einst gallischem Uebermuthe geweiht; mit dem Tyrannen zugleich geffurzt am 2ten Upril 1814; - wieber errichtet ber Wiffenschaft und beutschen Rraft am Lage ber feierlichen Sulbigung ber preußischen Rheinlanber, ben 15ten May 1815.

#### Burdicheib.

Gin vor bem Maridierthor, nahe an Machen am Abhange eines fteilen Bugels gelegener Rleden. Muf bent gegenüber liegenben weit niedrigern Sugel fteben noch 2 Rirden und wenige Saufer. Dagwifden ftreicht ein liebliches Thal von Besten nach Often bin; in biefem Thale fprubeln bie warmen Quellen von Burbichelb hervor; bie untern Quellen in ber Tiefe bes Thale un ter freiem himmel, bie obern im Orte felbit, in ben Babern und auf ber Strafe. Die obern Quellen unter: fcheiben fich von ben untern und ben zu Machen baburch. baß fie nicht gefdwefelt find. Alle Quellen baben faft gleichen Warmegrab, gleiche Beftanbtheile und einen reis den Untheil an Boblenftofffguren Bas.

Rad Monbeim hat bas Podenbrunnden 110% ° Fahrh. Warme und an Bestandtheilen in 1 Pfund au 16 Ungen:

| Schweself.   | Natron    |    |     |            | 4 %        | Gr.     |    |
|--------------|-----------|----|-----|------------|------------|---------|----|
| Muriat.      | 2         |    |     |            | 182        |         |    |
| Rohlenstoff  | . =       |    |     |            | 35         |         |    |
| Rohlenstoffs | . Ralk    |    |     |            | 7<br>80    |         |    |
| Roblenstoffi | . Talker  | bе |     |            | octro      | _       |    |
| Riefelerbe   |           |    |     |            | 13         | _       |    |
| Geschwefelt  | es Wass.= | S  | t.= | <b>ය</b> . | 171        | R.      | 3. |
| Kohlenstoff  | . Gas     |    |     |            | 5.7<br>700 | $\Re$ . | 3  |
|              |           |    |     |            | D          | 2       |    |

| mit einer Mauer eingefaßt und bilbet ein Bettell von 8 Juß Durchmesser und 1½ Juß Tiese. Daneben ist einer Pumpe. Das Wasser ist überaus klar und hell, bat einen laugenhaft salzigen, etwas bittern Seschwack und etwas laugenhaften Geruch. Auf seinem Lause seit est est einen Babestein ab. Es ist dieses Wasser gelind reizend, auflörsend, Urintreibend, und soll vornehmisch in Steinberschwerden große Dienste leisten, so wie auch in mancherlei Hautkrankheiten, Sicht, Lähmungen, Steisigkeit der Slieder zt. Es schwächt und greift weniger an, als das Aachner Wasser, und man kann sich in den hiesigen Bärdern länger aufhalten als dert. Wet schwach und reizbar ist, tann wohl die hiesigen Bäder, aber oft die zu Aach eist untragen. Fast iedes der 10 Badehäuser hat seine |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nohlenstoffs. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und in 1 Pf. zu 16 Unzen folgende Bestandtheile: Schwesels. Natron                                                                                                             |
| Die siebende Auelte beim Babehause zum Krebs hat $151\frac{1}{4}$ 0 Fahrenh. Wärme und in 1 Pf. zu 16 Unzen folgende Bestandtheile:  Schwesels. Natron $4\frac{70}{20}$ Gr.  Muriat. = $20\frac{1}{2}$ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rohlenstoffs. Gas 28 R. 3.                                                                                                                                                     |
| Rohlenstoffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die fiebende Quelle beim Babehause zum<br>Krebs hat 151\frac{1}{4}0 Fahrenh. Warme und in 1 Pf. zu<br>16 Unzen folgende Bestandtheile:<br>Schwefels. Natron 4\frac{19}{20} Gr. |
| Rohlenstoffs. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muriat. = 20½ —                                                                                                                                                                |
| Kohlenstoff, Talkerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenfoff $4^2$                                                                                                                                                               |
| Kohlenstoff, Talkerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kohlenstoffs. Kalk $\frac{17}{28}$ —                                                                                                                                           |
| Geschwefeltes Wass. St. 2 & R. 3.  Rohlenstoffs. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kohlenstofff. Salkerbe 4 -                                                                                                                                                     |
| Geschwefeltes Wass. St. 2 & R. 3.  Rohlenstoffs. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rickelorde                                                                                                                                                                     |
| Kohlenstofff. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gefdwefeltes Maff.: St.: B . 25 K. 3.                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kohlenstofff. Gas                                                                                                                                                              |

thum an heißem Waffer, bag fie nach ihrer Bereiniguna einen volligen Strom bilben, welcher ber warme Bach genannt wirb. Diefer wirb burch einen gugmeg, bie Marmicheibe genannt, von einem anbern kalten Bache gefcieben, ber fich eine halbe Biertelftunde unter Burb: Scheib mit ihm in einen Teich, ben warmen Beiher, vereinigt, in welchen auch bie untern Burbicheiber Quellen geben. Der warme Teich ift gegen 100 Schritte lang, friert nie ju und entwickelt bisweilen vor Untergang ober nach Aufgang ber Sonne fo viel Dampfe, bag fie einen Nebel bilben, in welchem bie reflektirenben Connenc. ftrahlen eine Menge Eleiner Regenbogen bervorzaubern. In bem falzigen Baffer beffelben leben viele Fifche, bie jebod) erft bann ben ihnen hier eigenthumliden Befchmad verlieren, wenn fie 14 Tage lang in faltes Baffer gefest werben. In Ubficht auf bie Ginrichtung und Unftalten ber Baber ift es gang wie in Lachen. Bei Beren Stefant wohnen bie vornehmften Babegafte; aud find hier Tifch und Tifchgefellichaft fehr gut. Burbicheib hat recht artige Spaziergange. - Saupt = Nahrungszweig Burbicheibs find bie bedeutenben Tuch : Rafimir : und Rahnabel= fabriten.

### Greffenich.

Um Ubhange ber Gebirgskette, bie bas Ruhrbeparatement gegen Westen bekränzt, liegt Gressenich, ein Ort, welcher bem Alterthumsforscher beshalb bekannt ist, weil hier bas atte Atuatuca ber Eboronen gelegen, bas Julius Cafar in seinen Commentarien beschreibt. Gegen West und Oft umgeben Gressenich hohe Bergspisen; bie, gegen Westen, kahl, an ber ersten Wölbung sleißig angebaut, bie, gegen Often, mit Schlagholz bewachsen. Gegen Süben hinauf thürmen sich bie Berge höher, Felsen und Absgründe werden schauerlicher, die Wälber bicker und büsterer; gegen Norden schüert, die Wälber bicker und büsterer; gegen Norden schüert, die Wälber bier und Flüsse. Hier stand bas alte Atuatuca; hier waren einst Häuser, Tempel, Palläste; hier saß ein startes, tapferes Bolk, das sich muthvoll den erfahrensten Feldherrn entgegen stellte und eine ganze Legion, sammt einigen Kohorten

bem Grabe überlieferte: fast hatten 2000 beutfche Reiter bas gange Lager und allen Reichthum bes romifden Dece res erbeutet. Deutliche Spuren einer Mauer giebn fich im Biered um Greffenich ber, und bas gange Felb ift mit Biegeln und Mauersteinen bebeckt, Spuren ber ehemalis gen Stadt ber Eboronen, bie bis jest ungekannt unter 4 Tug hober Erbinicht ruhten. In einer geraden Linie giebn fich biefe Mauern von ber Sohe ins Inbethal, und fast täglich enthult ber Pflug Ueberrefte alterer Beit. Gine Menge Mungen hat man im Dorfe gefunden, fo auch mehrere Sausgotter. Uls einft ein Bauer über eine Stelle hinfuhr, wo es unter ben Rabern hohl flang, und er es ben folgenben Tag unterfuchte, fand er ein Ge= wolbe, in welchem ein Garkophag, ein Berkules und ein Altar waren. Unter mehrern Alterthumern hat man auch einen Sausgott von Rupfer gefunden. Bon biefent Plage aus, besonbers von ben Bergspiten gu beiben Geis ten, beut fich bem Huge eine unvergleichliche Aussicht bar. Begen Norben bie reichen Sulidifden Fluren, gefdmudt mit Dorfern, in Dbftbaumen verftedt, faft ohne Grengen ein Meer von uppigen Getreibefelbern, die bas reichfte und schwerfte Korn tragen. Bahllofe Thurme ragen baraus hervor, und Gruppen wohlgebauter Bauernhofe ergogen bas Muge. Weiter gur Seite erhebt fich in blauer Ferne bie hohe Kette ber Arbennen, um beren hochfte Scheitel leichte Boltegen fpielen. Die Abhange bes Gebirge find terraffen: formig, burchiconitten von ungabligen Thalern und Baden, bie famintlich uber Klippen und Felfen nach ber Ruhr und Inbe herabstromen.

Noch steht bei Eressenich am Wege ein Grabhügel, bei welchem sich Treue bewährte bis in ben Tob. Em Pranzose, bienenb unter bem Heere Dumourier's, war nur erst mit einer jungen Frau verheirathet, als ihn das Loos traf, nach bem Rhein zu marschiren. Die Frau, unfähig sich von ihm zu trennen, folgt ihm bei allen Gefahren. Beim Nückzuge warb es der Frau schwer, sich mit fortzuschleppen, boch wankt sie krastlos mit den Flucktlingen fort, dem Geliebten zur Seite. Bei Gressenich erblickt sie ptöstlich hinter dem Gebüsch einen öftreichischen Scharfsschügen, das Gewehr am Backen. Mit einem Jammerzgeschrei fällt sie dem Manne um ten Hale, der Schüb

brudt ab, und beibe fallen tobt nieber. Unter einem Beiß: bornftrauche ruhen fie beibe am Bege.

Bon Greffenich aus leiten noch Cpuren einer Ro:

merftrage nad Madjen.

#### Die Münsterpumpe.

Freunde ber Kunst und Wissenschaft vergessen nicht, von Aachen aus einen Besuch auf ber Münsterpumpe zit machen. hier lebt hr. Deberghes, ein Mann, ber, ausgerüstet mit einem Schat von Kenntnissen und mit einem außerst gebildeten Kunstgeschmack, sich in die Einsamkeit zurückzezogen, wo er, gleich den Weisen des Alterthums, seine Tage heiter verlebt. Der Kunstfreund wird eben so wohl burch seine Kunstfertigkeit in der Malerei, als der Mathematiker durch seine mechanischen Kenntnisse, und ber Mineralog durch seine Sammlungen und Einsichten in die Naturkunde, überrascht werden.

### Frankenberg.

Nicht weit von ber Stabt Aachen, ohngefahr in ber Entfernung einer halben Stunde, liegt bas alte Schloß Frankenberg, bessen Erhauung Carl bem Großen zugesschrieben wird. Es überrascht burch seine altfrankische Bauart eben so wohl als durch bie hier herrschende Debe. Segen wir hierzu noch ben stillen, heimlichen Lustwald, ber es umgiebt, so wird biese Partie den Freund eines stillen, geräuschlosen Lebens und der freien Natur in dem sonft so geräuschvollen Leben der Badewelt nicht unangenehm zerftreuen.

Noch besucht man bie eine Stunde entfernte Eremitage, wegen eines angenehmen Tannenwaldes, der danehen liegt; der Ort ist ein Wirthshaus. Auch unterminmt man manchen Spazirgang nach dem nahen Dorfe Baels, wo die Reformirten Aachens ihre Kirche haben, und welches vormals auf hollandischem Gebiete lag. Ort ganze Ort besteht aus Zuchmannsaturgebäuden, in wels

den man vorzüglich ichones rothes Zuch fertigt.

#### Das Landchen der Heiben.

Gehr intereffant ift fur ben Rurgaft ein Befuch bes Landdens ber Beiben, nicht fern von Maden, auch noch merkwurbig burch bie vielen Rohlenbergwerte, beren eins ber Stadt aufteht. Uls Karl ber Große bie Bewohner biefer Wegend burchs Schwerd jum Chriftenthum gebracht, ba fludteten fich bie, welche ihren Gottern treu geblieben, in bie walbigen Berggegenden norbwarts ber Stabt Das gange Lanben beißt feitbem bas & anb ber Seiben, ein Thal beffelben Teut, wo mahrscheinlich bie heilige Giche fanb, bruber hinans ber Barben= berg. Im Barbenberg warb 1818 erft ein uraltes Kird)= Tein aus bem joten Sahrhunbert, auf vier Gaulen rubenb, gewolbt, abgebrochen. Die Mittwoch nennen bie biefi= gen Landleute Wondstag (Bobanstag), ben Sonnabend (vom beutschen Baffergott Goter) Gotterstag. auglich febenswerth find bie hiefigen Dampfmafchinen.

#### Spaa.

Ueber ein gartenahnliches Canb mit reizenben Mus: fichten, mit umgaunten Biefen und Biehweiben, mit mogigten beerbereichen Sugeln, auf welchen viele gwis fchen Ulmen, Espen und Gilberpappeln gufammengrup= pirte Butten fich erheben, gelangt man über Bates und bas gewerbfleißige Berviers nach Spaa, einen nieber: lanbifden Marktfleden. Diefe Stabt, 10 Stunden von Machen entfernt, gahlt ohngefahr 6000 Einwohner, bie ihren Unterhalt größtentheils von ben Fremben gewinnen, bie hier ben Brunnen gebrauchen. Die Lage ber Stadt ift febr reich an Raturschonheiten und etwas wilo. Die Baufer find fur Reidje und Bohlhabenbe recht gut eingerichtet; auch lebt man bier fehr thener. Das einzige gute Wirthohans, mo man anger ber Anrzeit einkehren fann, ift bas Hotel de Flandre. Muger biefem giebt es aber hier noch gegen 15 große hotels, wo man an ber Wirthstafel freiset. Einige find, so wie funf Beilquellen, efinas von ber Stabt entfernt. Im Baurhall ober auch

im Gefellschaftshaufe sind Sale zu Ballen, zu französisschen Schaus und Singspielen und zur Assemblee. Der Ballsaal des letztern Hauses ist außerst prachtvoll und wird von 16 Saulengetragen. Der Saulengang ist Spielsplat; in der Mitte sind die Tanzenden. Ueberall sind Bergolbungen, Stuckaturarbeit und Spiegelgläser versschwendet. Der Boben kann so geschraubt werden, daß bieser Saal mit dem Schauspielsaale ein Ganzes macht.

Von ben Heilquellen, bie ein alkalisch = erbiges Wasser enthalten, liegt allein ber Pouhont in ber Stadt, am Markte; er ist am meisten im Gebrauche und wird nach allen Weltthellen versendet. Seinen Namen hat er aus dem Wallonischen dieser Gegend, in welchem das Wort pouher schöpfen bedeutet. Das Wasser bes Pouhont ist von sehr angenehmen, erfrischend spiritussen, eisenhaftem Seschmack und entwickelt viele Luftblasen. Nach der Untersuchung des Nitters Bergmann enthalt 1 Pfund dieses Wassers zu 16 Unzen:

| Muriat. Natron           | · 1     | g Gr.          |
|--------------------------|---------|----------------|
| Kohlenstoffs. Natron     | . 1 1 5 | · .—           |
| Kohlenstoffs. Kalk       | 1 1     | <sub>ē</sub> — |
| Kohlenstoffs. Talkerbe . | . 3ī    | ī —            |
| Eisenoryd                | . 1     | <u> </u>       |
| Kohlenstoffs. Gas        | 8-2     | R. 3.          |

Die zweite Quelle, ber Geronstere, quillt in einer sehr angenehmen, eine halbe Stunde von der Stadt entsernten Waldegend, aus einem Felsen hervor. Sein Wasser ist etwas mildigt. Zwei Pfund dieses Wassers gaben nach der Abdampsung 12½ Gr. sire Materie und dabei 2½ Gr. Eisen, 1½ Gr. Salz und das Uebrige Selenit. Diesen Brunnen trank der Saar Peter I. und ließ nicht nur ihm zu Ehren ein marmornes Denkmal sehen, sondern auch seinen Arzt ein Zeugniß über den guten Ersolg der Kur ausstellen, welches vom Magistrat ausbewahrt wird. — Die britte Quelle, der Watro &, liegt beim Tonnelet, eine Viertelstunde non der Stadt. Er hat grodere Theile als die übrigen Brunnen und ist also auch angreisender; er purgirt und verursacht auch, nüchtern getrunken, Erbrechen. Er enthält in 2 Pfunden

3 Gran fixe Materie. — Der Tonnelet giebt 3 und h mal mehr Baffer als bie übrigen Quellen und wird auch ftart gebraucht. 2 Pfund beffelben geben 2 & Gr. Sebi= ment. Er wird von Bielen mit Wein vermischt und als Difchgetrant benutt. Sier find bie kalten Baber, unter tem Ramen Plongeors befannt. - Der Cauve: niere ift eine halbe Stunde von ber Stadt entfernt und hat bie ichonfte Lage unter allen Brunnen. Gein Gefomad ift mehr falgig; in 2 Pf. Waffers blieben 31 Gr. Refibuum. - Der Groisbeck ift gang in ber Rabe bes Sauveniere und hat feinen Ramen vom Baron von Groisbedt, ber ihm 1651 ein fteinernes Gebaube gab. Er enthält mehr Gifenocker als ber lette Brunnen, und ift febr urintreibenb. Man trinkt von ihm gemeiniglich nur Gin Glas, nachbem man ben Sauveniere getrunten. 3mei Pfund biefes Baffers geben 35 Gr. Gebiment. -Der Pouhont, ober bas eigentliche Graamaffer, zeigt fich porghiglich heilfam bei allgemeiner Erfchlaffung und Schwache bes Rorpers, in Schwade und Reitbarfeit ber Rerven, in Krampfen, Lahmungen, Bittern ber Glieber, in Enteraftungen nach fcweren Rrantheiten, in Schwache bes Magens, Sobbrennen und anbern Magenubeln von Caure und Berichleimung, bei langwierigen Durchfallen, ber Bleichfucht, bei Berftopfungen in ben Gingeweiben bes Unterleibes, in hypochondrie, weißem Fluffe, Berhaltung monatlicher Reinigung, Glieberreißen, Pobagra, Sforbut u. b. m. Go behauptet man auch, bag ber Pouhont, Geronftere und Sauveniere vorzüglich gegen ben Stein wirten. Heberhaupt geben eben bie verfdiebes nen Quellen biefem Aurorte fo großen Merth, inbem folden, welchen ber Ponhont ju ftart ift, eine ber anbern Quellen befto cher gufagen wirb. Siergu fommt noch bas foone Luftbab, in welchem man bes Morgens, um ven einer Quelle gur anbern ju tommen, fich ju Pferbe ober gu Bagen herumbewegen muß. - Ginen ober zwei biefer Brunnen befuchen taglich bie meiften Gafte. Ber nicht eigne Pferbe hat, finbet biergu eine Menge fleiner Mieth: pferbe, bie um einen billigen Preis gu haben find und mit welchen man auf ben prachtvollen Begen nach Gefals Ien fich bewegen kann. Wegen 10 Uhr ift man vom Brunnen gurud und befucht bas Baurhall, bas am Rudwege vom Brunnen liegt. Dier wird gefruhftuckt, oft ju 100 und mehrern Gebecken. Rach Tifche macht man Befuche ober ichickt nur Karten herum. Der Tifch ift koftspielig, wenn er gut fenn foll, und man bezahlt bann 1 - 2 Laubthaler fur bas Gebed. Balle giebt es taglich im Baurhall ober in bem Gefellschaftehaufe, bes: gleichen Roncerte, Schaufpiele u. bgl. Der großte Temvel, bem Gott bes Spiels geheiligt, ift wohl hier. 3 Spielfale find in ber Stabt, 2 außer berfelben. Sahr= lid fommen baburd Leute um ihr ganges Bermogen und enben nicht felten mit Gelbstmorb. Bettrennen, Sagb= partien. Erleuchtungen ec. wechseln unaufhörlich nit einander. Folgende Schilberung biefes Brunnenorts von einem Reifenben darafterifirt bas Gange febr gut. "Spaa, fagt er, biefes unbebeutenbe Dorf, wetteifert im Sommer mit Paris; es giebt hier Schauspiele, wie in Paris, nur bag fie etwas fchlechter finb; es giebt Spielhaufer, wo Narren von Grisbuben betrogen merben wie in Paris, und ich habe hier wirklich rasende Menfchen gefeben, bie 100 Louisb'or und bruber auf eine Rarte festen. Bielleicht übertrifft biefes Dorf in biefer Sinficht Paris, benn ich habe bier Lente fich gu Grunde richten feben, bie in Paris recht gut leben konnten. Spielfeuche ift hier fo ansteckenb, bag felbft offentliche Beibsbilber ihre Sanbthierung unterbrechen, um ihr Gelb im Pharo zu verspielen, jebody mit bem heintlichen Borbehalt, es nadher auf ihrem Zimmer auf andere Urt wieber ju geminnen. Es giebt bier faiferliche und tonig= liche Schneiber und Schufter, Bahnbrecher mit Orben behangen, Birtuofen auf musikalischen Inftrumenten und im Beutelfdneiben ic. Gin Frember, ber mit Bebienten und Gepack nach Spaa kommt, wird gleich bei seinem Ein= tritt fehr glanzend empfangen. Jebermann kommt beraus. um ihn vorbeifahren zu feben, und kaum ift er im Gafibofe abgetreten, fo ericheinen Bafcherinnen, Schneiber, Schufter, Mobehanblerinnen, Bahnbredger zc. und bieten ihre Dienfte an." Man verfertigt bier Eleine, fcon ladirte Gerath. fchaften von Solg, bie man Spanarbeit nennt, und bie ein ansehnlicher Erwerbszweig ber Ginwohner find. -Die Natur ift icon um Spaa und burd bie Runft noch verschenert. Alle Brunnen find burch Spazieraange mit einander verbunden und bilden fo ein Ganges. Giner ber Spazierplage heißt la prairie de quatre heures. ber anbre la prairie de sept heures; ben erstern befucht man um 4 Uhr, ben andern um 7 Uhr. Auf einer Bergfpipe über Spaa hat ein Englander einen Tempel angelegt, von welchem man eine herrliche Aussicht hat; ihm gegenüber ift ber ichone Garten bes Englanbere Co= queril, ber bier wohnt und in biefer Gegend mehrere Mafdinen eingeführt hat. - Bon ben entfernten Par= tieen besucht man am meiften bas 11 Stunde entfcrnte, ehemals fefte Schloß Franchimont und ben Bafferfatt von Coo, 3 Stunden entfernt. Bon bem erftern Plage aus, ber auf einer Bohe liegt, beut fich eine weite, ent= gudenbe Musficht. Der genannte Bafferfall, in einer wilb = romantischen Gebirgegenb, ift etwa 60 guß hoch und 12 Rug breit.

## Alexandersbab.

Drei Viertelstunden von der frankischen Stadt Wunstedel, liegt in einem reizenden Thale, am Ufer der Rossein und dem Fuße eines der höchsten Aheile des Fichtelgedigs das Alexanders dat, dessen Anlagen das Bhal und die Gehänge der Waldberge schmücken und sogar die zu den höhen derselben hinaufziehen. Auf der einen Seite des Brunnenortes erhebt sich die hohe Euchsburg, deren wilde Felsenmassen aus dunkler Fichtenwaldung hervorleuchten. Das Hauptgebäude des Ortes steht auf einer Anhöhe, von welcher ein doppelter Baumgang zur heilquelle herabläuft, die von mehrern Gebäuden umgeben ist; hinter diesen erhebt sich ein hügel, der mit Laubholz bestanden ist; ein freundliches Lustwäldchen wolbt sich zur Seite des Baumganges.

Hauptgebirgsart der Gegend ist Granit. Seine Schichten, oft tafelformig über einander liegend, oder in steilen Mauern sich erhebend, oder endlich chaotisch über einander hingeworfen, streichen St. 6. und bedecken die ganze Köffein, zwischen deren Blöcken nur niedriges Gras und verkrüppelte Fichten emporgekeimt sind. Der Glimmerschiefer, in welchem bei Wunsiedel ein mächtiges Ur Kalklager und ein Ur-

trapplager hinstreichen, ist um ihn hergelagert, und aus biesem quilt der Alexandersbrunnen berver. Diese Sebirgsart umgiebt alle höhere aus Granit bestehende Berge des Fichtelgebirgs, wie z. B. die Rössein, den Schneeberg, Odsenkops ze, und enthätt eine außerordentliche Menge Kalk = Serpentin = Speckstein = und Trapplager. Ornktognestisch insteressant sind der in der Kahe in schön krykallisteten Säulen brechende Andalust, und der asbestar

tige Tremolith.

Un Pflanzen finden fich hier herum und bis nach bem Ochfenkopf und Schneeberg bin folgende: Circaea alpina. Pinguicula vulgaris. Drosera rotundifolia. Trientalis europaca. Orchis maculata, viridis, albida, conopsea. Arnica montana. Alchemilla hybrida. Phyteuma spicata. Polygonum Bistorta. Aethusa Meum. Imperatoria Ostruthium. Orobus tuberosus. Cnicus heterophyllus. Galium rotundifolium. Pyrola rotundifolia, sceunda, minor, uniflora. Epipactis cordata. Souchus alpinus. Iuncus siliformis, squarrosus. Sedum villosum. Epilolium palustre. Carex stellata, Ocderi. Empetrum nigrum. Gentiana Amarella, campestris. Potentilla verna. Tussilago alba. Viola palustris. Andromeda polifolia. Polygala Chamaebuxus. Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium. Gymnostomum pennatum. Tetraphis ovata ctc.

Der hiesige Sauerbrunnen ward zuerst im I. 1734 durch einen Bauer aus Sichersreuth, der durch ihn von der Wassersucht genesen, entdeckt und 1741 in einer dicken ausgehöhlten Tanne gefaßt. Da die Kraft desselben sich in vielen Krankheiten bewählt, erbante Markgraf Friedrich 1751 daneben ein Brunzuenhans. Im I. 1774 untersuchte es Delius chemisch, wodurch es im Auslande bekannt ward. Endlich ließ 1782 Markgraf Alexander den Brunnen mit Granitquadern umfassen, das große Brunnenzhaus erbauen, und die Wüsse, in welcher der Brunzuen emporquoll, zu einem angenehmen Ausenthalt

umschaffen. Zugleich erhielt die neue Anstalt den Namen Alexandersbad. Im J. 1802 unters suchte Hofrath Hildebrandt das Wasser und machte die gefundenen Resultate in einer besondern Schrift bekannt.

Der ganze Brunnenort besteht jest aus 9 Haltsfern, welche ein Eigenthum bes Königs von Baiern sind. — Das Schloß, ober bas eigentlich zur Wohnung für Anrgaste bestimmte Hauptgebäube, enthält 38 gut tapezirte Wohnzimmer, einen großen Saal, in welchem 50 Personen bequem speisen könenen, und noch ein kleines Speise und ein Billardzimmer. Damit die Wohnzimmer hinlänglich trocken sepn möchten, sind ihre innern Wände mit Vacksteiznen belegt. Die Hälfte des Erdgeschosses am Schlosse ist dem Speisewirth eingeräumt, welcher hier nicht nur unentgeltlich wohnt, sondern auch die Miethzinzsen der Kurgäste als sein Einkommen bezieht, wosür solglich diese von ihm auss Beste bedient werden können. Um Eingange dieses Gebäudes, liest man aus einer Tasel von weißem Marmor die Inschrift:

Sanitati publicae
acdes hasce
Suo acre exstrui jussit
Alexander
M. B. D. P. B. N.

A. O. R. CIDIOCCLXXXIII.

Exstructas aedes miraris, eandide lector, Quas sistit nitidas hace solitudo tibi. Desine mirari, princeps has condidit almus, Qui monumenta sui nobiliora dedit.

Ein zweites maffives Wohngebaube enthalt 9 schone Zimmer, welche eben so wie die im Schlosse auss beste menblirt sind. — Oberhalb des Schlosses ist ein großer Hof, um welchen her Stalle und Wagenschuppen angebracht sind, in denen 50 Pferde und 24 Wagen stehen konnen. Das in diesem Hofe stehende große Blochgebande steht seit vielen Jahren leer und ist ohne Emrichtung, entshalt aber 22 Zimmer. — Von dem Schlosse sührt

ein boppelter Baumgang in gang geraber Richtung nach bem nahgelegenen Brunnen, um welchen ber halbzirtelformig bie zwei Brunnen = Bebaube Diese enthalten, außer bem geraumigen Saale jum Umbermanbeln bei fchlechter Bitterung und ber Bohnung bes Brunnenmeifters, 7 gut aus: meublirte Babegimmer, die fast alle geheigt werben konnen, und in bie, mittelft meffingener Sahne, bas in großen Reffeln erwarmte Mineralwaffer nad Belieben aus ben Robren in bie holzernen Bademannen gelaffen werben fann. In biefem Sahre follen noch 4 Babegimmer errichtet und mit Ranapees und Det: fen versehen werben. - In bem von ber Quelle nach ben obern Gebanden ju rechts gelegenen Saufe, welches 1752 von bem Markgrafen Friedrich erbaut wurde, ift eine febr gute Gisgrube, auf melder ein Sommerftubdien erbaut ift. Der Brunnen hat über 5 Parifer Fuß Tiefe und fast 4 Fuß im Durchmeffer. In 4 F. Bobe hat derfelbe einen Ablauf. Um ben: felben ber ift ein mit Granibquatern gepflafterter Raum, ber von einer fteinernen ovalen Baluftrade umgeben wird, burd welche man auf 2 Seiten mittelft Stufen zur Quelle gelangt.

Die Quelle giebt in einer Stunde beinah 16 Pariser K. F. Wasser, hat gewöhnlich eine Temperatur + 7°, und ein specisisches Gewicht von 1,006. Es ist ganz hell und klar, von starkem Geruch, welscher auf Kohlensaure und Sisen deutet; die erstre wird nicht nur durch den Geruch, sondern auch in den vielen aussteigenden Luftblasen in der Quelle wahrgenommen. Die Arbeiter, welche an der Fasung des Brunnens beschäftigt sind, mussen sich vorssehen, weil sie nicht lange verweilen konnen, ohne betäubt zu werden. — Nach Hilbebrandts Analyse sauden sich in 1 Pf. dieses Mineralwassers zu 16 U.

| Kohlenstoffsaures Natroi | a . | 2° Gr.             |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Kohlenstoffs. Kalt       |     | $2\frac{11}{36}$ — |
| Thonerde                 |     | 20 -               |
| Rieselerde               |     | 11 -               |

Dieses alkalisch : erdige Stahlwasser braucht man zum Trinken und Baben.

Beilfam ift baffelbe als Getrant und als Bab bei Schlaffheit ber Fafern und bes Bellgewebes; als Getrank bei dronischer Flatulenz, bei Schleimhuften, bei dronischen Durchfallen, bei Storbut, beim Harnftein und bei Würmern im Darmkanale; als Getrank und Bad beim weißen Fluß (ber nicht venerisch ift), bei verspätetem Monatofluß der juns gen Madchen, die schwäcklich und bleich sind; als Bad bei der Gicht, bei gamungen baher ruhrend, bei chronischen Ausschlägen, alten Geschwüren 2c. — Nachtheilig ift es vorzüglich beim Blasenkatarrh und ben Personen, welche febr hager, und zu Berftopfun= gen bes Unterleibes geneigt find. Mis Rachfur wurde es nach D. Schmidt fur die zu empfehlen feyn, welche Carlsbad gebraucht haben. Theils wegen feiner anerkannten ftarkenden Rraft, theils me= gen ber ichonen Umgebung wurden vortreffliche Birfungen sich unausbleiblich außern. Seine in Die Mugen fallende Wirkung offenbart sich vorzüglich in einer großern Absonderung bes Uring und Schweißes; beswegen hat es fich auch bisher in Steinbefdimerben und Sautausschlägen, befonders ben Riechten und andern dronischen Ausschlägen, für welche besone bere Bademannen vorrathig find, ausgezeichnet. Es außert das Baffer beim Trinken nur felten eine laxirende Rraft, und es ift nothig, bag man beim anhaltenden innerlichen Gebranch beffelben fehr bebutsam fen, sobald eine Berftopfung, besonders bei Bamorrhoidalstockungen ber monatlichen Periode, bemerkt wird. Die Folge bavon ift bann gewöhnlich Unhäufung bes Bluts im Ropf, ober auf ber Bruft. — Es wird dieß Wasser auch versendet, und obgleich bie Rohlenfaure nicht fo, wie bei mancher an-bern Quelle, gebunden ift, fo find boch bie Rruge, welche hier zu Wunsiedel aus einem Thone von Rothenbiberebach gemacht werben, fo bicht, bag fie bas foblenfaure Gas weit beffer halten als bie

Egerfrüge.

Des Morgens um 5 ober 6 Uhr besuchen bie hiesigen Brunnengaste den Brunnen, baden nach einem Zwischenraum, und nehmen hierauf ihr Frühftuck ein. Nach dieser Zeit imterninmt man gewöhnzlich Erkurstonen in das Fichtelgebirge. Um 1 Uhr geht man zur Tafel, an weicher man gewöhnlich eine Stunde verweilt. Hierauf unterhalt man sich beim Billard und besucht gegen den Nachmitag entweder Wunssedel, oder wandert in dem romantschen Berge

tande umber, welches das Bad umgiebt.

Der Landgerichtsarzt zu Wunfiedel, ber verbiente D. Schmidt, bem feit turger Beit ber D. Bed an bie Ceite gefest worben, mar bieber Brunnenarzt und hielt fich ben Sommer hindurch am Brungen auf; ein Gleiches thut jest D. Bect. Die nothigen Argueimittel liefert bie Apothele bes naben Bunfiedel. Die Wohnzimmer find für bie Woche 811 2 81. 24 Rr. bie gu 3 81. 30 Rr. im Preife. Für jebes Bab bezahlt man 18 Krenger. - Bortrefflich fpeifet man um 48 Kreuzer Mittags, und um 24 - 30 Rreuger Abends an ber offnen Safel, welche ber Speisemirth bes Schloffes balt. Die Beine find überdieß gut, und die Bedienung lagt nichts zu munichen übrig. Wer feinen Wein mit gu Difche bringt, gabit bem Inspetter fur bie Glafche 12 Rr. Entschädigung. Bur Unterhaltung ber Gafte fieht ein Pianoforte bier, und andere mufikalifde Instrumente liefert auf Berlangen ber Ctabt: Mufilus Beinel in Wunfiedel. Eben bafeibft erbalt man auch Miethkutiden gu Spagierfahrten. Unbere nothige Dinge werden von Sandelsleuten gur Rur= geit hier ausgestellt und feilgeboten, ober leicht burch Botenleute aus Bunfiedel erholt. - In Bunfiedel ift auch eine Postverwaltung, wo Briefe abgeholt und aufgegeben merben; es fommen und geben bier wodentlich 4 Poften: Conntags und Dennerftags Moende eine fabrende Poft von Sturnberg und Des geneburg , Dienstags und Freitage eine reitente ren Sachfen ber ; Mentage und Freitage gu Mittage geht

eine fahrende, und Dienstag und Sonnabend Abends eine reitende Post von hier ab. Außerdem gehen alle Wochen Boten nach Baireuth und Hof, auch über Redwig nach Eger 2c. — Evangelische sinden zur Ausübung des Gottesdienstes in Wunstedel, und Katholiken in dem eine kleine Stunde entsernten Städtachen Redwiß Gelegenheit, in welchem letztern Octe

eine ichone Rirche ift.

Jum kustwandeln hat man ganz in der Nähe des Brunnens Gelegenheit. Entweder man geht langsam in dem doppelten Baumgange vor dem Schlosse umher, oder man wendet sich zur Seite in das Dunkel des freundlichen Lustwäldchens, oder man ersteigt den mit kaubgebusch bepflanzten Hügel. Ueberall hin schreitet der Fuß entweder durch das lebendige Grün der Wiesen oder burch dunkle Schatzten hochstämmiger Waldung. Ganz nahe, und vorzüglich von fern und nah besucht ist

## Die Luchsburg.

Diefe Bergmand bilbet bas oftliche Enbe ber Berg: Bette, welche bas Roslathal gegen Guben begrengt und fich gegen Beften an bie bobe Roffein anschließt. Der Gingang in ben Felfenwald fcheint burd ungeheure Felfen= trummer verfperrt zu fegn. Unter ihnen treffen wir bie 18 Schritt lange Tafel bes Margarethen ftein 8, ben von Steinbloden umgebnen Salbzirkel, aus welchem ber Abfallbrunnen hervorrinnt, und eine theine Grotte. bie, mit Gymnostomum pennatum überzogen, einen golbenen Schimmer gurudftrablt. Rach einer halbftunbi= gen Wanderung ichimmert ploglich ein artiges Canbhaus von ber Felfenmand herab, und fteinerne Stufen leiten uns zu feinen Mauern. Bu gefellichaftlichen Berfamm: lungen bestimmt, enthalt es einen Saal, aus beffen Tenftern man eine intereffante Wegend überichaut. Der Plat, wo es fteht, ift von hohen Baumen beschattet, und im Sintergrunde fteht noch eine fteinerne Batte. Gine ansebuliche Grotte in ber Rabe, und eine Bafferquelle, Die von bem Felfen herabraufcht, verschönern biefen Plag

noch mehr. Thurmhod, erheben fid, bie Felfenmanbe, und burd ihre Spalten bin tragt une ber guß auf Colangengangen von Platte gu Platte, bis wir, vom Steigen ermubet, und auf eine Rafenbant, von Granitmaffen überragt, ber Ruhe überlaffen. Enblich erreichen wir bes Berges Sobe, und grau und bemoost begrugen und hier bie mobernben Ueberrefte einer einft ftolgen Burg. Die Cage ergabit, bag einft Ranbritter bier gehauft, welche bie gange Begend unficher gemacht. Da fie aber einft ausgezogen gewefen, hatten bie Berren von Eger eine Ungahl Reifige in gleiche Kleibung wie bie Rurg: bewohner geworfen, baburd bie Burgmartel getaufcht und fich alfo ber Burg bemachtigt. Im Reller liegt "Golb, Gilber und Gbelgeschmeibe in einem fupfernen Reffel einer Gile boch und breit voll gemungter Gulben; auf bemfelben fteht ein tupfern Gefaß, barinnen ift eine Rrone von Golb, und babei icone Rleinobien und Gbel: geftein, bas eima einem Konig raublich genommen, burch ein Munchlein, hat fdmarze Rleiber, bas flein ift und hinft, ju erheben. Das foll gefchehen in Epiphaniae 1504 per conjurationes. " So wie bie Finwohner von Wun: ficbel mit richtigem Gin biefe Unlagen gefchaffen, fo forgen fie aud mit unermubetem Gifer fur ihre Erhal: tung. - Gegen Gub = Doften weiter über viele Felfen bin finbet man nody Spuren, body taum bemertbar, wo eine zweite Befte gestanden, und an einem felfigen Ub= hange nach Wenbern zu, eine boble, bas La ger genannt, wo ehemals Bigeuner ihren Aufenthalt hatten. Gerabe uber Benbern, auf bem Ruden bes Berges, thurmt fic in etwa 100 F. fenfrechter Sobe ber Burgftein ems por, beffen Stirne br. v. Carlowig juganglich maden und mit einem Gelander umgeben ließ. Der Plat lobnt burch eine weite Aussicht in bie Pfalz und bie 6 Memter.

## Die Roffein.

Ueber ben Buttnersfelfen, ben großen und fleinen Saberftein bin, leitet von ber Luchsburg aus eine Strafe hinauf jum westlichen Gipfel ber Roffein, einer Gebirgemaffe, bie ihre 2 Sorner hoch in bie Luft baut.

Ein bequemer Fußsteig und fteinerne Treppen bringen und vollenbe ju ben Felfengaden hinauf, bie uber ben bunkeln Fichtenwalb emportagen. Wir ftehen hier 3060 Fuß u. b. M. und bliden hinaus, auf ber einen Geite in ein wilbes buftres Bergland, in welchem ber bobe Daffentopf und ber Schneeberg alle Fernsicht verfperren, auf ber anbern in ein unbegrengtes fcones Canb, bie Pfalg, und in bas liebliche Thal von Beigenftabt. Sier erheben fid ber Plattenberg und bie hohe Dabe. hinter welchen bie Gifenhammer von Gottesgab und Lind ihren einformigen Satt fclagen; bort gieht fich bie Regensburger Strafe, von Reifenben belebt, gur Rabe hinab. Bo bort bruben eine einfame Kapelle herüber= fdimmert, fern gegen Guben, ift ber Urmannsberg, unb bort ber Steinwalb und ber Balbeder Berg, und zwi= fchen ihnen ber hohe Rulm. Ueber bem Reichsforft und ben Rohlwald erblicken wir bie Dreifaltigkeitekirche bei Balbfaffen, weiter links bie Befte Sochberg, und über biefes Canb oftlid, und norblid, hinaus bie garten Rernen ber bohmiich : baierifden Grenggebirge und bes Boigtlanbes und Erzgebirges hohe Bergfirften.

## Der Diffenkopf.

Muf biefen Gebirgsgipfel, 3196 F. ub. b. M., fub: ren 3 Pfabe; ber eine bom Frobershammer auf ber Dft= feite bes Berges hinan, ber anbere am Schläglein, ber britte auf bem tiefen Weg. Sobalb man auf letterne ben Gipfel vor Angen hat, trifft man eine umgefturste Granitfaute, auf welcher ein Ochfentopf und bie Bud)= ftaben R. U. M. eingehauen find, und in ben Klippen einen runben Stein mit ben Budgftaben J. H. L. und 1711. In ber Mahe ift bas 15 F. tiefe Schncelodi, eine wegen ihres Golbreichthums fehr beruchtigte Boble, in welcher fid noch oft im Juni und Juli Gonee finbet. Muf ber außerften Spipe bes Berges liegt eine Felfenplatte, auf welder ein Ochfentopf mit ben Buditaben J. G. W eingegraben ift. Dabe babei liegt ein Stein mit ben Buchftaben L. R. P. Die fcbnfte Ausficht ge= nießt man am breternen Thurm, ber gu trigonometrischen Meffungen biente. "bier, fagt D. Gotbfuß in feiner Befdreibung bes Fichtel : Gebirgs, ift ber Standpunkt jum Genuffe ber großen Ausficht. Schon theilt fich ber Rebel in Wolkengruppen, bie noch an ben Bergmanten aubangen, balb vom Bind getrieben fich abreifen unb, b'e mannichfaltigften Umriffe bilbenb, in ber Luft babin= gieben. Der tiefer liegenbe Rebel wird allmablich burch= fichtiger, und wie eine werbenbe Schopfung fteigen nahe und ferne Gegenben berauf. Rur in ben engen Thalern liegt noch ber Dunft wie ein blauer Bafferftrom; plot: lich aber fcheint bie Sonne hellere Strahlen herabzusenben ; bie Rebel gerrinnen, und ein Kreisabschnitt unfers Planc= tea liegt wie eine Lanbkarte vor ben Angen bes Chauenben ausgebreitet. Groß und erhaben wie ber Berg felbst, ift bie Unsfidt, welche er gewährt, und alles Einzelne fließt anfänglich zu einem kaum zu faffenben Gangen gufammen. Wir fangen im Weften an, un= fere nachsten Umgebungen gu betrachten. Dach biefer Beltgegenb bin folicht fid an ben Doffenkopf ber mal: bige Bergruden an, welcher zwischen bem Main = und Steinady = Thale gegen Beften bingiebt. Dean unterfdiei= bet im Gubweften bie Baibgegenb, welche man bie Ro: nigsheibe nennt, und erkennt ben Golbberg an feiner mit Kelbern behauten Rlade. Der nordliche Abhang bicfes Bergzuges ift bie linke Thalgrenze bes Mainthales, und wird Winterleiten genannt, mahrend bie gegenüber fich erhebenbe Band ben Namen Commerteiten führet. Das enge Mainthal lauft wie eine buntle Furche zwifchen ihnen hinab. Muf ber bochften bobe ber Sommer: leiten, macht fich bie bobe Sanne bemerklich, und von bort giehet fich ber Bergabhang unter bem Ramen Sebe Baibe bis zum Soneeberg fort und umgartet bas zu uns fern Fugen liegenbe Bifchofsgruner Thal. Der Comeeberg, welcher gegen Norboften bie entferntere Musficht verfperrt, zeigt und feine fubweftliche bemalbete Geite und feinen fahlen, mit graulich weißen Steinbloden bebedten Bipfel, auf welchem fich einige Felfenmaffen burch ihre befenbere Form auszeichnen. Un ber gegen Guben fortlaufenden Bergkette laffen fich bie Felfengruppen bes Saberfteins und bes Rugharbte unterfcheiben, und ber lange, fanft gebogne Ruden, an beffen fublidem

Enbe bas Bedjenhaus ber ehemaligen Binnwafdie ftehet, ift bie Farmleiten. Gegen Guben und Gaboften fieht man über bie von Bolg entblogte Bolbung unfere Berges in bas Steinachthal und beffen fubliche Grengge: birge hinab. Ueber bie befdriebenen Gebirgegegenben hinaus, bemerkt bas Muge gegen Beften, an ber Grenge bes Gefichtstreifes, bie hoben bes Ralfgebirgs, welches bas Baireuther Oberland vom Unterlande trennt. giebet wie ein Bogen von Guben nach Norben binauf, unb ber Sophienberg, bie Neuburg bei Wonfees und bie Neuborfer Linde bei Thurnau faffen fich einzeln erkennen. In jenem Reffel am Fuße bes Soph enberges glanit bie Stadt Baireuth hervor; weiter gegen Rorben binauf liegt bie Gegenb von Rulmbad, burd, eine Bugelreihe verbedt, und am hollen Tage kann man bie alte Plaffen: burg auf ber Sohe erkennen. Rad jener Richtung bin, fieht man in bas Bambergifde, Roburgifde und hennebergifche hinauf, und in matter Blaue ichimmern ber Infelsberg und bie Schneekoppe aus Thuringen berüber. Ermubet von ber Unftrengung, bie Ferne zu erfpaben, ruhet ber Blick auf ber Bergreihe, welche fich von Berned nach Bireberg und Rupferberg hinauf giehet, und ben Abfall unfers Gebirgstanbes bilbet. Diefes zeigt fich uns gegen Norben hinauf als eine mit niebrigeren Bergen wellenformig burdzogene Alade, welche abmed: felnb angebaut und mit Balbern begrunt ift. Dbivoht bas Land mit Dorfern und Tleden befaet ift, fo find boch nur wenige berfelben fichtbar, und nur bas Schloß Schauenstein und einige Rirchen laffen fich unterscheiben. Im pintergrunde erhebt fich ber Doebraberg, an einer Pyramibe kenntlid, und hat rechts und links einige anbere bewalbete Berge; naber gu und berab liegt ber weiße Stein bei Stammbad, und ber Beibeberg bei Bell, und im Borbergrunde giehet ber norbliche Sauptgebirgs: arm gegen Rordoften hinauf, und man erkennet ben naben Walbstein und ben entfernten Epprechtstein an ihren Muinen, und ben zugerundeten Kornberg an einer Ppramibe, bie auf feinem Gipfel erbaut ift. Gegen Dften verbedt ber Schneeberg bie Musficht; im Guboften aber ichquet bie zweitopfige Roffein, und weiter hinab ber Steinwald ober Weiffenftein über ben Hughardt berüber, und gegen Guben begrenzen bie kegelformigen Spigen bes Armannsberges und bes rauhen Rulms bie blaue Ferne."

## Der Schneeberg.

Mur burd ben jungen Main, ber bier entspringt, bom Ddifenkopf getrennt, erhebt fich ihm gegenüber ber hochfte Berg bes Sichtelgebirgs, ber Schneeberg, 3252 Buß hod). Geine oberfte Glache, etwa eine halbe Stunde im Umfang, ift kahl und überall mit Granitblocken be: bedt. Un einigen Stellen ragen Granitkuppen auf, beren eine, 30 Auf hoch, gur Grundlage eines Wartthurms biente, ben bie Markarafen 1520 hier erbauten. Sier hat man eine herrliche Mubficht. ", Gegen Guben und Beften, fagt D. Golbfug, fieht man bie Begenden wieber, bie man bereits auf bem Daffenkopf betrachtet bat; nur verbedt biefer Berg bie gegen Gubweften liegenben, gewähret aber bagegen burch feine impofante Gestalt einen paffenden Borgrund ju biefem großen Canbidafts: gemalbe. Gegen Norben wird bie Gegenb von Gefrees fichtbar, und gegen Often begrugen wir eine Lanbichaft, welche auf bem Odifenkorf nicht gefehen werben konnte, namlich bie Nieberung bes Wunfiedler Canbgerichts mit einer ungahlbaren Menge bon Dorfern und einzelnen Gofen. Gegen Norben wird biefelbe burch ben Balbftein, Epprechtstein und Kornberg begrengt; im Dften giebet fid) ber Gelber Balb gegen Gadifen und Bohmen bin; und im Guboften bezeichnen bie Gebirgeruden bes Robl= walbes und Reichsforstes bie chemalige bairenthifd = pfalgische Grenze. Im Guben macht bie Luchsburg, bie allmablich gegen bie zweitopfige Roffein aufsteigt, eine schone Berggruppe, und bas Muge schweift in bie pfalgi: fchen Gegenben binab und erkennt bie Berge bei Balbed und ben Reuftabter Rulm. Un unfern Berg felbft folieft fich gegen Often ein vorfpringenber Ruden an, auf beffen Felfenmauern bas Schloß Rubolphftein erhaut mar. Jene fpiegelnde Bafferflache ift ber Beiffenftabter Beiber, an beffen Ufern tas Stabteben Beiffenftabt und mehrere

einzelne Hofe liegen. Unbere Teiche glanzen zwischen kleinen Fichtenwälbern hervor und geben ber Gegend einige Abwechslung, welche man außerbem, wegen Mansel bes Laubholzes und ber Obstgarten, vermissen wurbe."

## Wunfiedel.

Gine ichone, mit ichattigen Baumen befeste Runfta ftrage fuhrt vom Meranbersbabe nach bem eine halbe Stunde entfernten gandgerichts = und Bergamteftabtcheit Munfiebel, bas gegen 350 wohlgebauter Baufer mit etwa 3000 Einwohnern gahlt. In alten Beiten gehorte biefe Wegend benen von Boigtsburg ober Larburg, bie hier ihr Schloß hatten, bei welchem nur 2 Saufer ftanben. Diese Berren maren Raubritter (bie man aud) bamale Bocke nannte) und erwarben baburch bem Laub= den ben Ramen "Bodler Urt". Im Jahr 1321 faufte Burggraf Friedrich VI. biefe Besitzungen und baute immer mehr an, fo bag bereits 1326 Raifer Endwig ber Baier bem Orte Stadtgerechtigkeit verlieh. Sauptgewerbe war bamals ber ftarke hanbel mit verzinntem Gi= fenblech, ber vor bem zojahrigen Kriege jahrlich 40-50 Taufent Gulben Geminn gebracht haben foll; fur bie vielen Binner hatte man ein eignes Binnergericht nieber= gefost. Die nieiften biefer Fabritanten jogen ins fach= fifche Erzgebirge und grundeten bort bie Fabrifen fur verginnte Bledmaaren. Beim Ginfalle ber Suffiten vertheis bigten bie Burger 1462 bie Stabt fehr tapfer. Das alte Edilog ging 1607 im Feuer auf. Die Mauern ber Stadt und ber Baufer find großentheils aus Raltftein erbaut; baber beißt Bunfiebel in alten Schriften .. bie Ctabt mit marmelfteinernen Mauern und Thurmen". Die Ginwohner nahren fid jest von burgerlichen Gemerben, von Landwirthichaft, vom Spinnen ber Schafwolle und vom Weben wollener Beuge. In neuern Beiten bat man auch eine Buder : Raffinerie bier angelegt. Babegafte bes Alexandersbabes, fo wie alle Frembe, werben fehr zuvorkommend in dem schönen Harmoniclokale aufsgenommen, das die Gebildetern der Stadt im frohlichen Zirkel vereint. — Un der Stadt hin streicht ein großes Urkalksteinlager, bessen Kalkstein zu Werken der Kunkt verarbeitet wird. Er enthält dichten Graphit, eingessprengt und krystallisitt, und abbestartigen Tremolith. Beim Dörfchen Holendrunn, im Walde, sindet man in Granitgeschieben schone vierseitige Säulen von Undalusit, der röthlichgrau, netkenbraun, und violett ist. Der hiessige Kalkstein geht bei Sinatengrun in Dolemit über.

# Das Alexis = Bad,

ober

ber Selfenbrunnen.

Im Mittelberge bes weitberufenen Barggebirgs, zwifden Breitenftein und Friedrichshohe, entfpringen zwei Quellen, die, mit andern vereinigt, in ben Buntersberger Teich fließen und bei ihrem Ausfluß aus bemfelben ben Ramen ber Gelte erhalten. Gie geben dem Thale, das fie, von hier an burch viele Seitenbache verftaret, burchrinnen, ben Ramen bes Gelkenthale, das burch feine Raturschonbeiten, und por Allem burch seine anziehende Freundlichkeit hin= langlich bekannt ift. In diefem Thale, voller Sam: merwerke, Pochmublen, Draht : Pulver : und Mable mublen, liegen die Gebande bes Alexisbades auf grünen Wiefen, umgeben von schattiger Walbung, in ber Rabe fich with gruppirenber Kelfen, am Ruge des Habichtsteins. — Die ganze Gegend ift hohes Gebirg. Bu unterft, ale Grundgebirg, mag ber Granit und auf biefem ber Thouschiefer liegen, welche bei Gernrobe, auf bem Ramberge, und auf bein Schaumburger und Beibelberger Stollen zc. vorfommen. Das Sauptgebirg aber macht bas lebergange: gebirge aus, bas fich im Gramvactenfchiefer vom Guntersberge bis jum Titian, und in wirklicher

Graumacke von bort bis gegen Meigborf zeigt. Die= fes Gebira ift febr erzführend, und es feben in ihm eine Menge Gauge auf, bie Bleiglang, Spatheifen= ftein , Schmefel : und Rupferfies und Bluffpath fuh: ren. Much finden sich in ihm große Maffen von Grunftein und Ralkfteinlager. Bo bas Brauwalkengebirg vor Meigdorf aufhort, legt fich an baffelbe eine Steinkohlenformation an, die aus abmedielne ben Schichten von Schieferthon, Branbichiefer und Schiefertoble beftebt. In berfelben Gegenb, bei Oppenrobe und bei Rieder und Ballenfrabt, zeigen fich ber Sandstein und Muschelkalkstein des Rlotgebirges. In ben genannten Gebirgsarten brechen üverdieß noch Quarg, Lybifcher Stein, Flubspath, gemeiner Strablftein, gemeiner Gerpentin, gemeiner Alsbest, bichter, korniger und fpathiger Ralkfrein, Braunfpath, Beifgultig : Erg, Fahlerg, Rupferties, Magneteifenftein, Strablfice, Schwefelties, Roth: eifenrahm, bichter, fafriger und odriger Rotheifen= ftein, juspisartiger (?) Thoncifenftein, Spath , Gifen= ftein, Rafeneisenftein, Grau = Spiesglaserg, braune Blende, Bleischweif urb gemeiner Bleiglang, vor= Buglich aber bei Strafberg bichter Glug und ber fo feline bichte Schn erfpath.

Un Pflanzen machsen um bas Mexisbad ber auf ben genannten Gebirasarten: Voronica spuria, alpina, alpestris. Utricularia minor. Circaea intermedia. Valeriana saxatilis. Iris spuria, pumila. Schoenus compressus, nigricans. Cyperus virescens. Eriophorum alpinum. Agrostis alpina. Melica uniflora. Bromus montamus. Scabiosa alpina. Cynoglossum appenninum. Androsace septentrionalis. Campanula pyramidalis, bononicusis. Atropa Belladonna. Viola mirabilis. Gentiana verna. Convallaria verticillata. Berberis vulgaris. Trientalis europaea. Vaccinium oxycoccos, uliginosum. Butomus umbellatus. Arbutus uva misi, Dianthus superbus. Sempervivum montanum, hirtum Acouitum Cammarum. Anemone alpina. Adonis vernalis. Digitalis Intea. Lunaria annua. Dentaria bulbifera. Vicia cassubica. Senecio alpinus. Solidago alpina. Orchis pallens, fusca, globosa, incarnata, variegata. Satyrium albidum, Epipogium, Neottia spiralis. Epipactis Nidus avis. Cypripedium calccolus.

Empetium nigrum. Taxus baccata.

Die erfte Beranlaffung gur Entbeckung ber Gijenquelle im Geltethale mar ein Stollen, ber im 3. 1697 ju Ableitung ber Grundmaffer einer auf Bleiers bauenden Grube ind Gebirg getrieben warb, aber, wegen ber Festigkeit bes hier einbrechenden Comefelliefes, in furgem wieber gum Erliegen fam. Im 3. 1759 mard er jedoch wieber aufgenommen, blieb abermals liegen, und ber Beilquell verrann in bie benachbarte Gelte. Inbeffen war man bereits auf ihn aufmerksam geworden, und es erhielt 1766 ber Leibargt Palbamus ben Befehl, ihn demifch gu unterfuchen, worauf er in einem Behalter gefammelt ward und die benachbarte Muhle 6 Stuben und 6 Rammern gur Aufnahme von Babegaften einrichtete. Bon biefer Beit an fliegen Gebrauch und Ruf und Beilwirkung bes Brunnens immer mehr. Der Ber= zog von Unhalt ließ ihn also nochmals von dem nachherigen Professor Grafe in Berlin chemisch uns tersuchen, und diese Unalyse ergab denn das Resuls tat, bag die Geltethaler Gifenquelle alle übrige beutsche Seilquellen an Gifengehalt übertreffe, und folglich mit vielem Nupen für eine Babeanstalt bes nupt werden konne. Sogleich wurden 1810 alle Ans stalten gemacht, die nothigen Gebaude zu grunden, und am 12ten Juni 1811 geschah die Einweihung bes neuen Babes, bas ben Ramen bes Mexisbabes erhielt. Go franden bereits mehrere Gebaube, bie nach ihrem 3weck fehr vortheilhaft eingerichtet waren. Das Babehaus, welches aufänglich 70 Bimmer enthielt, ist seitdem beträchtlich erweitert worden, und bie Manfarben enthalten eine ziemliche Ungahl geringerer Wohnungen, die an Unbemittelte um we= nige Grofden wochentlich vermiethet werden. In ben Korridors sind Uhren angebracht. Die acht Ba= bekabinette enthalten holzerne Wannen, welchen

bas Waffer burch Metallrohren zugebracht wird, an welchen 2 Sahne, mit ber Bezeichnung "fatt" und "warm" angeschraubt find. Bum Dampfbabe ift ein verschloffener Raften eingerichtet, ber oben eine Definung zum Beransstecken bes Ropfes und Salfes, und inwendig einen Sig hat. Eine Rohre, Die mittelft eines Sahns von außen geoffnet ober verschloffen werben fann, führt aus bem Dampffeffel, ber mit einem rumfordichen Dedel verfeben ift, bie Dampfe in ben Raften. Fur bas Douchebab wird bas Waffer zu einer Bobe von 30 Fuß in einen Behalter unter bem Dache getrieben, aus welchem es burch eine mit einem Schlauche versebene fupferne Robre in die Banne fallt, in welcher der Kranke, burch einen hölzernen Kacher gegen bas Sprigen bes Waffers in die Augen gefchügt, steht ober fist. -Mußer ben fruher erwähnten : Wohnzimmern findet man beren noch in ber Muhle. Das gefchmackvoll beforirte Galon : Bebande bient zu geselliger Unterhaltung, jum Speifen ze. und enthalt einen trefflichen Saal, welcher in bie beiden Spiel: und Billardzinimer führt. Vor demfelben ift eine Terraffe. von Rafen umgeben und mit Rube : Banken verfeben, von welcher aus man bas Babe und Logirhaus mit ibrer gangen Rachbarschaft überblickt und eine liebliche Aussicht über bas That hat. Auger ben aenannten Gebanden find noch hinlangliche Schuppen und Stallgebande angebracht.

Nach der Unalyse des Hofraths Grafe enthält ein Pfund zu 16 Unzen des Seltethaler Gefund:

brunnens:

| Schwefelf. | Matro   | n    | •   | • |   | 13  | Gr. |
|------------|---------|------|-----|---|---|-----|-----|
| Schwefelf. | Ralk    |      |     |   | • | 5   | —   |
| Muriat.    | :       | •    |     |   |   | 2   |     |
| Schwefels. | Talke   | rbe  |     |   | ۰ | 13  | -   |
| Muriat.    | =       |      |     |   |   | 5   |     |
| Rieselerde |         |      |     | 4 |   | 4 6 |     |
| Bargigen ( | Extract | ivst | off |   |   | 3   |     |
| Schwefelf. | Gisen   |      |     |   |   | 15  |     |

Muriat. Gifen . . . . 15 Gr.

Das Wasser ist hell und klor, von bintenbest zusammenziehendem und bitterlichem Geschmack, wird aber, wenn es einige Zeit der Luft ausgesest ist, gelblich von Farbe. Es hat eine sehr beständige Temperatur, wahrscheinlich von Zersehung der Schweselzfiese herrührend, und wird selbst im härtesten Winter nicht zugefroren gefunden. Thiere können in demselzben nicht fortdauern und kommen nur da erst in der Sclke zum Vorschein, wo das Wasser derselben von den Bestandtheilen des Mineralwassers nicht mehr

überschwängert ift.

Der Selkenbrunnen wirkt permanent reizend und hat als ftarkendes Bad außerordentliche Wirkung, ba bas Gifen in ihm nicht burch die flüchtige Rohlen= faure fondern burch Salz = und Schmefel aure ge= bunden ift, wovon er folglich bei ber Erwarmung fast nichts von feiner Kraft verliert. Im Allgemeis nen ift nad Grafe's Bemerkung ber Getkenbrunnen vorzüglich heilfam im Schwachenzustande, der nach machtigen Rrantheiten guructbleibt, oder bedeutenden Blutungen, schwierigen Geburten, ofteru Schwangerschaften, Ausschweifungen in ber Liebe, ober bauernden Seelenanstrengungen und körperlichen Beschwerben, eder nach Heilung ber Luftseuche und des Rrebses folgt. Bei Kindern ist er bienlich, wenn fie mit der englischen Rrankheit behaftet find, beim weiblichen Gefchlechte, wenn es an Bleichsucht, Nervenschwäche und nervofen gahmungen leibet. Auch hat er trefflichen Rugen in der Gicht und bei Disposition zur jahrlichen Wiederkehr von acuten Rrantheiten, von Wechfelfiebern, Erkaltungen, Rheumatismen, vorzüglich aber Hautbrantheiten; ferner bei Syfteric, Supechondric, Hamorrhoiden, Schwache des Magens, ber Eingeweide, beim weißen gluß, gutar= tigem Caamenfluß und Pollutionen, Ungruchtbarkeit und Abortus, bei Besichtsschwäche ze. Rachtheilig ift diefes Baffer bei Berhartungen und innern Bereiterungen ber Gingeweibe, bei Bollblutigteit, Bluthuften, Blutanbaufungen, einigen Urten von Manie,

bei eingewurzelter Epilepfie 2c.

Den Gelkenbrunnen zu trinken, ift zwar nicht gewohnlich, fann aber in manchen Fallen, wenn er mit ber größten Borficht angewendet wird, von gro-Bem Rugen fenn. Kur jedes gemeine Bad begablt man 8 Grofden; für ein Doudebad 10 Gr. Rach bem Babe vergeffe man nicht, fich in einen ermarme ten Babemantel einzuhullen; auch ift es nothig, fich nach bemfelben mit Geife zu reinigen, bamit nicht bie gelben Spuren bes Gifens, bie fcmer gu vertil= gen sind, die Bafche verderben. Sierauf legt man fich entweder zu Bett, ober macht sich Bewegung in der Allee. - Die Preise der Wohnungen find, nach Beschaffenheit der Lage und Große, von I Athle. bis zu 10 Gr. herab; die Manfarden werben mit 8 - 6 Gr. bezahlt. - Die Speifen, so wie Raffee, Thee 2c. Kann man fich entweber felbst bereiten, ober bei bem Traiteur erhalten. Das Mittaaseffen koffet bei Letterm an der Gasttafel 12 Gr. und Conntaas 16 Gr.; bas Abendeffen von 2 Schiffeln 6 Gr. Wenn man anders oder auf feinem Zimmer freisen will, affordirt man beshalb mit bem Traiteur. Beine erhatt man unverfaticht bei bem eigends hier= au angestellten Rellermeifter, besgleichen frembe Di= neralwaffer. - Urznei bekommt man in ber Apotheke ju Barggerobe. Ueberdieß ift ein Brunnenargt hier angestellt, ber eine Saus = Apothete bei fich fuhrt. Gin Wundargt ans bem benachbarten Barggerobe ift cbenfalls immer gur Band. - Bas bie übrigen Beburfniffe betrifft, die ju ben gesuchtern bes feinern Lebens gehoren, fo thut man freilich wohl, vor feis ner Sieherreise barauf zu benten, ba nur bas Bewohnlichere in Harzgerobe zu erhalten ift. - Die gange Babeauftalt fteht unter einer befondern Botal = Mufficht ber Intendang, welche mit lobenswerthem Gifer fur Berbefferungen und fur Bequemlid teit und Erheiterung ber Rurgafte forgt. — Bergun-gungen giebt es fo mancherlei. Jagdliebhaber tonnen in Begleitung eines herrschaftlichen Jagers bie Balber burchirren. Allerhand Gelb : und Scherzspiele

find auch hier an der Tagesordnung, und leider hat sich auch hier der gewöhnliche Badegast, das Hazards spiel, eingesunden. Un gewissen Tagen der Woche sinden Konzerte statt; auch läßt sich zuweilen eine wandernde Schausvieler: Gesellschaft zur Ergöglichsteit der Badewelt hier nieder.

Um meisten labet die reizende Gegend zum Genuß öftrer Spaziergange ein. Schon der fühle Morgen lockt hinaus in die Flur, durch welche sich die mit Riesgrund bestreuten Pfade hinschlingen, und in welcher die Tone des Morgenforals feierlich verhallen. Wenn die Sonne hoher steigt, eilt matt zurück, um zu baden. Aber kaum hat man die Mahlzeit beendigt, so vereinigt man sich auch wies der, weniger zum Thee und zum Spiel, als zu kleinen Wanderungen in die umgebende Gegend.

Vor bem Salongebaube gewährt eine artig an= gelegte Terraffe, bie mit Rafen bebeckt, von Blumenpflanzungen umgeben und mit einem Salb= zirkel von Banken befest ift, einen angenehmen, nahen Aufenthaltsort. Weiter hinab zieht sich ber Promenaben = Plag bin, ber mit Pappeln und Raftanien befest und burch Schranken geschieden ift; hinter ihni find Erfrifdjungs = und Galanterie = Buben. Berfolgt man ben Thalweg, fo überrafchen immer neue und immer iconere Plage ben Wanderer. Dier lockt eine mit glanzendem Moos gefamuckte Felfenbank, bort ein gruner, herrlicher Rafenteppich; hier feffeln uns ichattige Baumgruppen, bort erheitert eine liebliche Aussicht auf die immer sich verandern= ben Berggeftalten. Um besuchtesten ift bas Ronbel am Schwefelberge, bas auf einer ausspringen= den Klippe angelegt worden. Nach der Tiefe ist es burdy Mauer und Gelander geschünt; von innen ge= wahrt eine Gide Schirm, Die von einem Tifch umschlungen ift; Banke ringe umber laben gur Rube ein. Bon hier aus entfaltet fich bas gauze Thal mit ber Brunnen : Rolonie, und felbst bie Tone ber Musik verhallen nicht ungehört, bem, welcher hier weilt. Rur wenige hundert Schritte von bier ent= fernt, zeigt fich und eine andere Bergfpige, ber Habichtstein, welche geebnet, mit Linden umspflanzt und mit Banken versehen, oft die Brunnensgäste, oder die Bewohner von Harzgerode in munitern Gesellschaften hier versammlet. Der Kirchthurm dieses Städtchens hebt sich aus der Gebirgslandschaft hervor, die Selke zeigt sich in mäandrischen Krummungen im Thale, und in blauer Ferne erheben sich des Auerbergs und der Harzberge gigantische Gestalten.

## Die Kloster = Muine Hagenrobe.

Gar nicht fern von ben Gebanben bes Alepis = Babes, treten in einer Thalschlucht bie Trümmer bes Mondstlossters Hagenrobe hervor, umgeben von mannichsaltigen Baumgruppen und ber Unppernden Mühle. Es war bieß Kloster von Minoriten bewohnt, und soll 1525 im Bausernkriege zerftort, von ben Monchen verlassen und in Mond) = Nienburg an der Saale wieder nachgemodelt worden sehn. Nur noch ein Stück eines Thurms ift jetzt von ihm übrig, an dessen westlicher Seite ein riefelndes Bäcklein in einer dunkeln Schlucht zur Selfe herabeilt und die Klosternühlte auf seinem Laufe in Bewegung setzt.

## harzgerobe.

Dieses sehr nah gelegene Stadtchen von 320 Haufern mit 1600 Einwohnern, bat ein vormals von den Kürsten zu Anhalt, jest von dem Forst: und Verge Amt eingenommenes Schloß. Die Einwohner treiben Actre bau und Holzarbeit. Das ganze Stadtchen ist aus Uebergangskalkstein oder Marmor erbaut und ist zieme lich todt und finster. Der Brunnen des Marktplates ist mit einer steinernen Bilbsaule geschmackt, die einen Mann darstellt, wie er mit aufgehobner Keule ein Unzgeheuer tödten will. Die Sage schreibt dieser Vilduerei historischen Erund zu. Ein Lindwurm, heißt es, habe in grauer Zeit die Segend verwüstet, und sey nach langer Zeit von einem kraftvollen muthigen Pirten, der





fich im Gebusch verborgen, mit einer Reule endlich erschlazgen worden; die bankbare Nachwelt habe ihm dies Denkamal gesett. — In der Nahe der Stadt, auf der Straße nach Stollberg, liegt an einem Walbe, mit Lauben und Banken versehen, das Weghaus, von welchem aus man einer höchst reizenden Aussicht nach dem Harz und seinen immer höcher steigenden Bergen genießt, die endlich der Brocken die Ferne schließt.

### Der Mägdesprung.

Der Name Magbefprung fommt eigentlich urfprung: lid einer Felfenspige bes Gelkethals gu, von welcher, nach ber Bolksfage, eine Riefin gu ihrem Geliebten auf ben gegenüber liegenben Gelfen fprang, und burch ben ftarken Gintritt bie Spur ihres Inges im Felfen guruck ließ. Uber benfelben Ramen tragt auch bas intereffante Gifenhuttenmere, in bem Thale, bas, von ben berrlichs ften Walb : und Felfenpartieen umfclungen, bie Gelfe burchrauscht. Bir treten ein in bie Butten, bie, vom taglichen Dampf und Rohlenftaub gefchwarzt, in wilber Unordnung am Ufer gruppirt find. Durftig gekleibete Rinber fpielen auf bem Rafen, ober ruben am fteiler Bergabhang unter ichattigen Baumgruppen, ober pflicken bie sparsamen Blumtein an ber tofenben Gelee. Unter ihnen wanbelt ernst und langfant bann und wann ein Buttenarbeiter. Durch bas Alles bin, ichlagen bie Gifen= hammer ihren einformigen Takt. Wir treten in ben bob= efen, wo eben abgestochen werben foll. Gewaltsam ftogt ber Arbeiter unter bie Deffnung am Beerb, in ben burd bie Gluth gebrannten Lehm, und ploplich bricht ein glubenber Strom burd bie Racht ber fcmargen Banbe und bes gleichen Geftubes in bie gemachte Form. Praf= felnb und fnisternb erfullt es bie Bahn, und wirft Taufenbe von himmelblauen Sternden in ber gangen Sutte umber. Enblid bort ber Strom auf ju rinnen; bas Glubroth bes Guswerts verhullt fid, allmablid, in einer fdmarggrauen Mantel; bie Deffnung am Beerbe wirb forgfaltig verftopft, und idon wirft ber Sobofner bie Schlade, bie in ruhiger Birkfamteit ber Dfen erzeugt. wieder ab. — Noch betrachten wir die mancherlei Probutte, zu welchen das Sußeisen hier verarbeitet wird, als: Spaten, Schaufeln, Sensen, Sägen, Aerte, Beile, Rohstücke aller Art, und wenden und dann zu bem mit eisernen Docken und Ketten umgebenen, und mit Eranitsand bestreuten Plaß, der am Abhange des Malbbergs hervorspringt. Er trägt auf seinem mit verschiedenen Arten Thouschiefer ansgelegten Boden, einen von Eisen gegossenen Obelist, den der Herzog seinem Borgänger Friedrich Albert 1812 errichtete. Ueber dieser Terrasse erhebt sich am Berge ein freundliches Gärtchen, von wels dem sich das Sanze recht wohl überblicken läßt.

### Die Teufels = Muhle auf dem Ramberg.

Der Ramberg, ein Granitberg ber Umgegenb bes Mlexis = Babes, hat auf feinem Gipfel und an feinen Banben eine Menge Granitblode, Ueberbleibfel eines hohern zertrummerten Granitgebirgs. Gine biefer wilb in einander gefchobenen Gelfengruppen wird bie Teufels: Muble genannt, nach folgenber Sage: Es mar einmal ein Muller, ber wollte gern eine Muhte haben. Gelb aber hatte er nicht; und ba nun ber Teufel bei armen Benten oft nicht weniger ale bei reichen gefcaftig ift, fo verfpradi er bem Muller, ihm in Giner Radit bie Deuble gu bauen, wenn er fid ihm mit feinem Blute verfdreiben wolle. Der Muller thate unter ber Borausfebung, bag bas Werk genau mit bem erften Sahnenruf fertig fen. Rach bem Abidlug aber reute ibn ber Sanbel, er rollte ben ichon fertigen Dtubiftein ben Berg binab, und ba ber Sahn vor Bollenbung bes Berke brahte, fo gerftorte ber Teufel in milber Buth bas Gebanbe, fo bas bie Steine noch berum liegen.

### Der Meifeberg.

Dhngefåhr zwei Stunden vom Alerisbade, liegt auf ber Spige eines ins Selkethal heransspringenden Berges, des Meiseberges, ein freundliches Jagdhaus, mitten in

ber Malbung. Dieß stille, abgeschiebene Haus bient oft ben Badegasten zum Ziel ihrer Wallfahrten. Das Innere, von einem alten Jäger bewohnt, ist mit Ribingerischen Tagbblättern ausgeschmückt. Aus ben Fenstern besselhen erblickt man jenseits ber Selke bie Spise bes Hausberges, worauf noch einige Trümmer bes Stamm; schlosses Anhalt zu sehen sind.

# Der Stufenberg.

tteber bem Ståbtchen Gernrobe, erhebt sich auf einem bewalbeten Berge ein Haus, bas, mit boppelten Ballerieen unb mehrern Pavillons versehen, ein Lieblingsplatz ber ganzen Gegenb ist, und von welchem aus sich eine herrliche Gegenb vor bem Auge entfaltet. Es wird von bem Berge bas Stufenberger Haus, auch ber Stufenberg genannt Man erhält hier, was zur Befriedis gung von Hunger und Durst vonnöthen, und auch vieles was für ben Litzle bes Gaumens ist. Billard, Karoussel, Regelbahnen, Scheiben zund Bogelschießen ergögen ben Besucher, und schattige Walbgänge, bütre Felsenwände und liebliche Thäler erfreuen ben Freund ber Natur. Des Sonntags fehlen nie Musik und Tanz, und versammeln bie lebenslustige Jugend ber Umgegend auf dieser so vomantischen Bergspitze.

# Das Schloß Ballenstädt.

Auf angenehmen Wegen gelangt man vom Alexisz Babe aus nach ben Schlosse Ballenstäbt. Aus bem umz gebenben Walbe tritt man in ben baran stoßenben Park und zu ben Aussichten ins helle, freundliche Land; bas Schloß selbst liegt vom Park umgeben, und über bessen hohe Baum Sipfel emporragend, umspult von ben Bellen eines kleinen Secs. Der neue Marstall am Abhange bes Schloßberges, bas rechts auf ber Höhe bes Ziegenbergs liegende Jagbhaus, bas näher bem Schlosse gelegene Schauspielhaus nebst bem großen Jasthofe, gewähren bem Auge freundliche Ruhepunkte in bieser para-

biefischen Gegenb. Die Unlagen erftrecken fich weit. Gine treffliche Unficht gewährt bas Schlof vont Rohren= topfe aus, einem Grengpunkte zwifden ben bunflern Bergmalbern und ber hellern, feeunblichen Gbene; in einem Mebengebaube bes herricaftlichen Saufes mer= ben bie abgerichteten Sagbhunde aufbewahrt. Bor= guglich befuchenswerth ift ber norbliche Theil bes Schlog= gartens, wegen bes Reichthums feiner Musfihten. ber Christiansruh weg, gleitet bas Auge burch bie felfigen Begenfteine bin nach bem Bun, aus beffen Baum= wipfeln bie Thurme ber Benebiktiner = Ubtei, und barun= ter bie Thurme bes Stifts ju halberftabt hervorragen. Auf ber noch hohern Terraffe ift bie Ausficht noch viel umfaffenber. Gine fcone Linden : Allee mit wohlgebau: ten Baufern befett, verbinbet bas Schlof mit ber Stabt Ballenftabt.

### Stollberg.

Höchst interessant, sowohl wegen seiner malerischen timgebungen, als wegen seiner Lage, ist bas Stabtchen Stollberg mit seinem Schlosse. Seine Straßen ziehen sich nach allen vier Hinnelsgegenben und sind ganz in ber Tiefe ber Thaler versteckt. Die Stabt zählt zoo Häuser mit Schiefer gedeckt, hat mit losen Steinen beseckte, unebene Gassen, und überall hinaus, waldige, selsige, mühsam zu ersteigende Berge. Auf der Höhe erzhebt sich das wehlgebaute Schlos der Grafen, von welzchem aus man das Thal überschaut. In diesem Schlosse spredigten, und ein Kunstkabinet mit einer Menge von mehrern hundert Uhren.

## Burg Falkenstein.

Diefe alte Burg gewährt von ber Mittagsfeite ber, einen hochst malerischen Unblick, und hebt sich nut ihrem ftolgen Thurm und ihren zahlreichen Fenstern aus einem Kranze von Ulmen und Buchen hervor. Weiter ragt ber

Ramberg empor, und an ihm bir blaue Ruppel bes Bredens. Das Schloß fteht auf einem Felfen von Graumade. Bu Aufange bes 12ten Sahrhunberts grunbeten es bie herren von Conrabsburg, bie fich fpater herren von Saltenftein nannten. Die halberftabtifchen Bifcofe lebten hier oft bem Sumpen und ber Sagb. Sier foll aud Graf Soner mit Sulfe Edo's v. Rebgow ben Cads fenfpiegel veranstattet haben. In ber Folge erwarben biefe Burg bie v. Uffeburg und bewohnten fie bis 1761. Bu ben innern Merkwurbigkeiten ber Burg, gebort befon= bere bie Kapelle mit ihren Grabmalen , und eine fcmarge Zafel enthalt noch bie Rummer bes letten Liebes bas hier gefungen worben. Die außerften Rebengehaube find icon in Trummiern gefunten. Uber von ber Galles rie bes Thurms bietet fich noch immer eine bezaubernbe Musficht bar, hin bis gu ben Thurmen bes Magbeburger Donis. Merkwurbig ift biefe Burg außerbem baburd, bag Burger eine Sage von ihr, in ber Ballabe ,,be & Pfarrers Tochter von Taubenhain" ver= ewigte; bas nabe Dorf Pansfelbe naunte er Zaubens hain. Rod jest zeigt man 7 unberafete Stellen, mo bie Ungludliche an Fugen, Schenkeln, Urmen und Bruft bie Schlage bes Rabes empfing, und wo bie Raben fie vom Rabe hactten. Roch fennt man bie Plage bes "lebenbigen Gerichts" ober "ber fcmargen Giche"; noch immier finbet man bie von Burger bezeichneten Dertlichfei= ten um bie Pfarre und um bas Schlof und in ber Gegenb.

Außer ben genannten Punkten macht man noch Ausfüge nach ber Roßtrappe, nach bem Dammerkfelbe, ber Silberhutte, ber Erichsburg, bem Titian, ber Friebrichshohe, nach Queblinburg, Halberstabt, Blankenburg,

Ufdersteben, Wernigerobe, Nordhaufen ic.

# Altwasser.

Wenn man von Freiburg aus auf ber schönen Runftftrage bie immer hober fteigenben Bergreihen durchschnitten, welche ein Zweig bes Riefengebirgs find, führt die hoher liegende Beerftrage nach einem Theile ber rechts und links angebauten Banfer bes Mieberborfs, und ehe man sichs versieht, liegen bie Alleen, Babehaufer, Brunnentempel, Biefen und Unlagen bes Babeorts Altwaffer, eines ber befuchtesten Baber Schlesiens, vor bes Reisenben Ungen. Schon ift bas That, in welchem es liegt. Durch einen von Guben herabkommenben Bach wird es be= maffert, von grunenben, freundlichen Bergen ift es gu beiben Seiten eingefchloffen, und von allen Seiten ber gewährt es bie lieblichften Unfichten. - Das Bebirg umber besteht aus einem bisweilen grob = bis= weilen feinkornigen Sanbstein, ber bie und ba konalomeratahnlich wird. Mit ihm kommen bebeutende Steinkohlenfloße eingelagert vor. Die Flora ber Gegend ift nicht ansgezeichnet, und nur an Rrnptogamen reich.

Das Dorf Altwasser besteht ohngefahr in 156 Hausen, mit 600 Einwohnern. Es wird seine ner bereits unter bem Namen agua antiqua vom Jahr 1357 gebacht, wo es als eine Besisung des Gerzogs Bolko v. Schweidnig erscheint. Die Einz

wohner find größtentheils Weber und Bergleute. Bu ben vorzüglichften Gebauben geboren: Das Schloß mit feinen Deben: und Wirthichafte : Gebauben; bas neue große Saus, mit 36 Bimmern, 2 Galen, Ruchen 20., tie 2 Babehaufer beim Friedrichs: brunnen, bas eine mit 6 bas andere mit 8 Babegimmern und ben nothigen Beburfniffen. Das neue Saus, mit 10 eleganten Bimmern, 1. Ruche, Reller und Bodenkammer fur Bediente; bas Promena : benhaus, mit I großen und 18 fleinen gut einge= richteten Simmern, 2 Ruden und Bebientenkammern. Das von ber Fr. v. Schwanenberg erbaute hohe Saus, mit 2 großen, 11 gewöhnlichen anftanbig eingerichteten Stuben, 1 Altoven, 2 Rammern, 1 Rude und Bedientenftube. Das Fürftenhaus mit 6 Stuben, und 2 Rammern und i Rude; bas Pra-Latenhans mit 6 Stuben 5 Rammern und I Ruche; bas Mittelhaus mit 8 Etuben und 8 Kammern; bas zebligifche Saus, mit 6 Stuben, 5 Rammern, 1 Ruche; die Apotheke mit 4 Stuben, 2 Boben: kammern und 1 Ruche; bas Traiteurhaus mit 18 Bimmern, I Effaal, I Billarbftube und ben gur Birthichaft gehörigen Behaltniffen u. b. m. Muger: bem find noch mehrere Privathaufer gum Gebrauch eingerichtet. Die Brunnenhaufer, bes Dber= und Mittelbrunnens, befteben aus Gattermert, mit einer Ruppel überbaut, auf welcher ein Thurmchen befindlich ift. Der Kußboden ift gepflaftert. Inwenbig im Brunnenhause bes Oberbrunnens find Bante und Schranken zum Berschließen ber Brunnenglaser angebracht. In ber Mitte fteht eine holzerne Saule mit 2 Pumpen, die eine fur wildes, die andere für Mineralwasser. Bon biesen lettern reicht ber Brunnenwarter, da es nur ein Boll fark hervorquillt, jedem Brunnengaft nur Gin Glas auf einmal, bas übrige lauft in ein Behaltnif, von wo aus es zu Bas bern verwender wird. Das Brunnenhans über dem Friedrichsbrunnen ift magiv, und hat Ruppeln, Fenfter und Bante; von ihm geht aus einer Pumpe bas Baffer in Rinnen in bas hart barneben liegenbe Babehaus.

Wie lange diese Quellen bekannt senn mögen, barüber schweigt alle Geschichte. Die Sage geht nur, baß, als ein Reisender 1646 auß einer im Stamm einer hohlen Eiche befindlichen Quelle getrunken, diezselbe von ihm gerühmt, und badurch bekannt worden sen. Dieser Brunnen soll der Oberbrunnen gewesen sen.

In spaterer Beit wird ber Canbes : Hauptmann v. Rohr und Steine auf Altwasser, als berjenige genannt, welcher 1689 bem Brunnen mehr Corge wibmete. Er ließ benfelben nicht nur reinigen und faffen, fondern umgab ihn auch mit einem Brunnenbaufe; bem Mittelbrunnen gab er gleiche Ginrichtung. Der Friedriche: oder Diederbrunnen, ward 1771 vom Grafen v. Carmer entbedt. Im Sahre 1690 marb ein Brunnenbuch gum Aufschreiben ber Babewirkungen eingerichtet. Die Frau von Rettel und Schwanen: berg erbante ein Brunnenhauschen. Rachbem Gr. v. Mutius 1751 Altwaffer gefauft, maren bereits 11 Baufer mit 60 Bimmern für Gafte eingerichtet; ein Traiteurhaus baute er noch bagu. Geine Nachkom= men forgen noch taglich fur die Unstalt mit unermubeter Sorgfalt. So find jest 14 Gafibaufer vor= handen, auch ift ein Brunnenarzt angestellt, und ein Apotheker hat die gange Rurgeit über hier die fraftigsten Arzneimittel vorrathia.

Der Duellen sind hauptsächlich 5. Der D ber rebrunn nen ober Mühlbrunnen; von der nahen Mühle also benannt, entspringt am Fuße eiznes gegen Süden liegenden Berges, der terrassenartig abgetheilt, und mit Gesträuch und Häusern besetztist. Das Wasser ist anfangs hell, von durchdringenzdem schwicht, ses westend, start, flüchtig und säuerlich von Geruch; es perlt bald, verliert aber überm Stezhen die Perlen, Geschmack und Geruch, und wird milzchigt. Man vergleicht es wegen seiner greßen Flüchztigkeit mit dem Geronstere in Spaa. — Iwischen dem Bache und den höher steigenden Bergen, etwa 300 Schritt von jenem, entspringt der Niederz oder Mittelbrunnen in der Mitte der Allee. Er kommt eines Armes dick hervor, und alle Versen-

bungen werden von ihm gemacht. Ersist etwas blanlich, scharf und zusammenziehend, dintenhaft, und behält seinen Geschmacktänger. — Der Friedrichs = brunnen ist gelblich von Farbe, salzig, scharf, nicht sehr eisenbast, und der Geruch säuerlich. Er wirst weniger Perlen, sie sind aber größer; auch seht er einen röthlich braunen Eisenocker ab. Noch wurden 1798 und 1801 auf einer Wiese 2 Brunnen entdeckt, die aber nur zu Bädern im Badehause verwendet werden.

Rach Mogalla enthalten biefe Brunnen in I Pf.

zu 16 Ungen:

| 0 4 20 4110        |                                               |                  |                             |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                    | Oberbrunn.                                    | Mittelbr.        | Friedrichst.                |
| Schwefelf. Natron  | <u>6</u> Fr.                                  | <u> </u>         | 1 Gr.                       |
| Muriat. =          | ∓<br>33 —                                     | 10 -             | 7 -                         |
| Rohlenstfff. =     | <u> 15                                   </u> | 1 <sub>2</sub> - | 221 -                       |
| = Ralk             | 2孝등 -                                         | 3 4 5 -          | 2 <del>2</del> <del>-</del> |
| = Talkerde         | 128 -                                         | 2 <u>1</u> —     | 1 3                         |
| Extractivitoff     | 1<br>20 -                                     | 2725 -           | ₹ <del>3</del> 00 —         |
| Gisenoryd. =       | 9<br>20 -                                     | 27 <u>-</u>      | 17<br>200 —                 |
| Kohlenstfff. Gas.  | 23\frac{2}{3} R. \frac{2}{3}.                 | 14불 유. 경         | 172 8. 3.                   |
| Temperat. n. Fahr. | 42°                                           | 44°              | 470                         |
|                    |                                               |                  |                             |

Die neue Babequelle enthalt nad Binge:

| Schwefels.  | Natro   | n   |   |    | $2\frac{1}{3}$ | Gr.  |
|-------------|---------|-----|---|----|----------------|------|
| Muriat.     | =       |     |   |    | I              |      |
| Rohlenst.   | =       |     |   |    | 18             | _    |
| Schwefels.  | Ralk    |     |   | •  | 5              |      |
| Rohlenst.   | =       |     |   |    | 7              | -    |
| Rohlenst.   | Zalkerb | C   | • | •  | 5              | -    |
| Harzstoff s | ehr we  | nig | 3 |    |                |      |
| Gisenoryd   |         |     |   | •  | 2              | -    |
| Rohlenst.   | ®a€ .   |     | • |    | 14 3           | R 3. |
| Remu n.     | 57      |     |   | Δ. | 10             |      |

Sie gehoren folglich zu ben gelindern, aber fehr wirksamen Stahlwaffern, und haben einen ansehnli-

chen alkalischen Sehalt. Vor dem Spaawasser, dem sie am nächsten stehen, haben sie noch den Wortheil einer reinern Gebirgsluft voraus. Einen vorzüglichen Nuten haben sie daher, bei allen Krankheiten der Schwäche, bei Nervenkrankheiten, Unterleibsbeschwerzden, Handerleibsbeschwerzden, Handerleibsbeschwerzden, Handerleibsbeschwerzden, Handerleibsbeschwerzden, Handerleibsbeschwerzden, Handerleibsbeschwerzden, Handerbeitsbeschwerzden, Handerbeitsbeschwerzden, Handerbeitsbeschwerzden, Watterblutzluß, Neizgung zum Abortiren zc. Ueberdieß sind sie noch sehr wohl als Nacktur, nach dem Gebrauch anderer Bäzder zu gebrauchen.

Schablich ist ber Gebrauch ber hiesigen Wasser bagegen: bei venerischen Uebeln; bann allen vollblütigen, jungen Personen, und solchen bie eine sthenische Unlage haben, und an Krantheiten leiben, welsche durch Krastzunahme begründet werden; endlich bei mancherlei chronischen Uebeln, z. B. Verhärtungen der Leber, des Gekröses zc. Mit großer Behutsamkeit müßen sie auf schwangere Frauen angewendet werden, besonders bei Reigung zu Fehlgeburten.

Das Baffer wird von allen brei Brunnen actrunten. Beim Friedrichsbrunnen fest man bas Glas in einen eifernen Ring, ber an einen hölzernen Stiel befestigt ift, und schöpft so bas Baffer. Man trinkt fruh unter maßiger Bewegung, nicht gu leicht befleibet. Benn ber falte Brunnen nicht gut vertragen wird, fo trinkt man ihn mit etwas heißer Mild, oder kaut dabei etwas überzogenen Ralmus Man fangt mit 4 - 6 Glafern an, und fteigt auf 7 - 8 Glafer. Das Bab nimmt man am beften in ben Frühftunden von 6 - 10 Uhr, höchftens auch von 4 Uhr Radmittage bis Abende. Unfange bleibt man 10, - Bulegt 45 bis 50 Minuten im Babe, be= wegt fich fleißig barin, und reibt oft bie lei= benden Theile mit ber Sand. Ueberhaupt machen 20 - 25 Bader eine Rur. Die biefigen Baber find erft in neuern Zeiten angelegt, benn fruher bedieute man fich nur ber Hausbaber. 3m 3. 1706 ward das Babebaus neben ber Rirde vollendet. Es enthält 6 Babezimmer, die mit Raminen, Tischen, Stublen und 2 Mannen verseben find. Da es aber

am Plat fehlte, so ward 1802 ein 2tes Babehaus erbaut, das 3 3immer mit dem nothigen Geräth entzhätt. Das Wasser für dieses Haus wird von den Brunnen der Wiese genommen und gewärmt. Damit nun aber auch di jenigen, welche aus Schwäche voer Vorurtheil Hausbäder wünschen, befriedigt werzben, so hat der Besitzer von Altwasser nicht fern von der Wohnung des Brauers, ein massives Hausden erbauen lassen, in welchem in Kesseln der Brunnen von 2 Badeweibern erwärmt und in die Hauser gestragen wird. In eben blesen steinernen Häuschen, ist auch ein Bad für Arme, das diese entweder ganz unentgeltlich, ober gegen ein Geringes benuhen können.

In bem Traiteurhause findet sich täglich eine Tischgesellschaft zusammen, die sich das Mahl burch Beiterteit wurgt. Wer gemeinsame Mahlzeiten nicht liebt, erhalt auch das Effen in feine Bohnung. Ber fich aber feine Speifen felbft tochen will, erhalt die Bedurfniffe jum Theil aus ber nahen Stabt Balbenburg, jum Theil auf bem hiefigen herrichaftlichen Bofe, wie t. B. Butter, Mild, Gier, Rafe, Bolg zc. Auch bringen die benachbarten Candleute allerlen Geflügel, Fifche, Dbft und Gemufe jum Ber-Rauf. Jubifche Familien konnen bier, nach ben Be= fegen ihrer Religion bereitete, Speifen um billige Preise genießen. Weine aller Urt erhalt man ent= weder benm Traiteur, ober dem Weinhandler B. Carganico; boch fann man auch an bie Birthstafel ben feinigen mitbringen. Gutes Weißbier wird auf bem herrschaftl. Sofe gebrauet; Brod, Gemmel und Rus den bekommt man entweber beim hiefigen Backer, ober in der Obermuhle. In Stallungen und Wagen= ichuppen ift nirgends Mangel. Alle übrigen Beburf. niffe erhalt man im naben Balbenburg.

Briefe von hier aus nach Walbenburg, beforgt ber bortige Postichreiber gegen billige Bergutung, und bringt bie bort ankommenden Briefe Dieustags

und Frentags hieher.

Un beberen, bem Rurgaste zuträglichen Bergnus gungen fehlt es hier keinesweges; sie beut größtens

theils die Ratur, die immer freundliche Spenderinn ber iconften Genuge. 3m erquidenben Schatten bicht belaubter Baume, von freunolichen theilnehmen= den Menfchen begruft, und unterm Schalle erheiternber Musit, burdwandelt man die icone bobe Allec, bie in 3 Abschnitte getheilt, und anfange von iconen Linden, und weiterhin von machtigen Tannen und Richten gebilbet, burch einen angenehmen Spazier= gang sammtliche Brunnen verbindet. Die 3mischen= raume geftatten liebliche Durchsichten, balb nach ber immer belebten Canbftrage, balb nach ben moblgebauten Bohnungen ber Brunnengafte, ober ben Bicfen und malerischen Baumgruppen ber nabern Umgebung. Unter bem Friedrichsbrunnen enbigt fich endlich bie Mice, und beut nun eine treffliche Aussicht gegen bie hohen Scitendorfer Berge, und über eine lachende grune Biefe hinweg, von welcher eine Menge Pfade in ben Theil bes Dorfe fuhren, ber größtentheils von Koloniften bewohnt wird. Gin freundlich murmelnber Bach zieht fich an ber Allee bin, und burchs Schneidet fie einigemale; Banke und Gige bieten fich bem Muben an ben fconften Puntten bar. Bon bier ans fuhren Bege nach ben bom jegigen Benger ge= machten Unlagen in englischen Geschmack und zu ben Spagiergangen auf ben benachbarten Bergen, von welden fich erhabene Aussichten barftellen. Der aime Leis dende findet Erheiterung und Erquickung im Schattigen Sig am Teiche, ober in ber grunen Sannenallee. Freunbe ber Mufit merben burch die vielen durchreifenden, ober in ber Rabe feshaften Daufiter zerftreut, melde wahrend der Badezeit, fich in ber erweiterzen und verichonerten Gallerie horen laffen, in welcher auch Balle und Zusammenkunfte gehalten werben. Gin Billard finder man im Sraitenrhaufe; und ein beluftigendes Schaufpiel bieten gewohnlich gur Babegeit herumreis fende Schauspieler in Waldenburg bar.

Ruftigere Aurbrauchende besuchen die nahen schönen Balber; durch Eichen, Buchen, Tannen und Fichten bindurch, eilen sie nach der Vogelfippe; oder besteigen den Pilz, und ergegen sich an der weiten köstlichen Aussicht, die sich nach Fürsten-

stein und über Schweibnig hinweg, in blaue Ferne

öffnet. Nachfolgende Parthieen konnen nur zum Theil zu Fusie gemacht werden, für die weitern findet man Pferde und Wagen, im Schlosse und in Walsbenburg.

### Waldenburg.

Dieses Stabthen, welches nur gegen 130 Häufer, und 1200 Einwohner zählt, liegt ½ Stunde von Altzwasser in einem tiesen angenehmen Thale, und ist eine Bestüung bes Reichsgrasen v. Hohberg auf Fürstenstein. Die evangelische Kirche ist ein herrliches Gebäube, und macht durch ihre Einsachheit und Würde einen äußerst vortheilhaften Einbruck. Waldenburg zeichnet sich vorzüglich durch seinen Leinwandhandel aus, und ist barinne set die 4te Stadt im Gebirge. Die meisten Weber wohnen aber auf den Dörfern. Viele Leinwand bezieht man roh aus Böhmen und bleicht sie hier.

#### Charlottenbrunn.

Diefer Fleden liegt in einem fehr reizenden engen, tiefen Thale, und hat 80 und etliche Haufer und gegen Doo Einwohner. Es ward im Jahre 1736 vom Freistern von Seher: Thoß erbaut, und enthält ein Schloß und mehrere bedeutende Gebäude. Der Leinwandhandel ist auch hier ansehnlich. Mittwochs ist ein Leinwandsmarkt, an welchem die Kauseute unter der Borse zussammenkommen, und ihre Sinkause machen. Charlotstenbrunn war der Liedlings: Aufenthalt des unvergestichen Garve. Oben am Ausgange des Waldes, auf einen von Baumen überschatteten Rasenplatz, saß er gern und oft, und genoß mit stiller Lust der schönen Aussicht in die von mächtigen Felsen ummauerten Thäler von Tannshausen, Sophienau und Siersdorf. Zu seinem Andenken nennen die Einwohner dieses Plätzchen Garve's Ruhe.

Der hiesige Gesunbbrunnen, ber zu ben alkalisch zerbigen Stahlwassern gehört, entspringt mitten im Orte aus Sanbsteinfelsen, in 7 Quellen. Mittelst einer Pumpe, wird das Wasser zum Trinken aus ber Tiefe bes Beckens geschöpft. Ueber bem Brunnen ist ein Haus erbaut, auf welchem eine Stube mit Kamin, zur Benugung ber Trinker bei rauher Nitterung angez legt ist; das Haus ist durch eine Kuppel mit einem Thürmchen gebeckt. Das Wasser schweckt an der Quelle angenehm, salzig, scharf, eisenhaft, und riecht sehr geizstig; von Farbe ist es hell und klaproth:

| Muriat. Natron       | )  |      |   | ·    | , ,   |  |
|----------------------|----|------|---|------|-------|--|
| Kohlenstiff. =       | }  | ٠    |   |      | ₹ Gr. |  |
| Schwefels. Kalk      |    |      |   |      | 75 -  |  |
| Rohlenstfff. =       |    |      |   |      | 11 -  |  |
| Riefelerbe           |    |      |   |      | 9 -   |  |
| Extractivstoff einen | Éſ | cine | n | Unti | cil   |  |
| Eisenoryb            |    |      |   |      | 2° -  |  |
| Cahlanda HE Class.   |    |      |   |      | 0 -   |  |

Mohlenstofff. Gas eine unbestimmte Menge

Es wirkt auf ben Stuhlgang und ist heilsam befunden worden: in Steinschmerzen, bei Fiebern, Hypochondrie, Bleich = und Wasserschut, Würmern, Khoumatismen, Sicht, zurückgetretenen Ausschlägen, Schwinden der Glieber, Storbut = Geschwüren, blinder güldner Aber et. Weun man es zu gleichen Theilen mit Milch vermischt, ist es in Vertrocknung des Körpers, Blutauswurf, und vielen bebenklichen Brustumständen zu empfehlen. Es wird nur wenig besucht.

# Fürstenstein.

Diefes Schloß ruht auf einem, fast von allen Seisten ber steilen, Berge, und ist eine halbe Stunde von Schweibnig entfernt. Es ist burchgangig in eblem Stoll gebaut und mit bemfelben Geiste im Innern eingerichtet. Der große Speisesaal ist groß gebacht und thut eine uns

beschreibliche Wirkung; baffelbe gilt von bem in gros Ben Gefcmad erbauten Portal. Die Bibliothet ift febr betrachtlich, und hat einen Schat von Manu: feripten; eine hiftorifch : topographifche Befdreibung ber herricaft gurftenftein, welche auf bes Befigers Ber= auftaltung gefertigt marb, wirb ebenfalls hier aufbes mahrt. Mit ber Bibliothet ift ein Mungkabinet verbunben. Ueber alle Befchreibung ichon ift bie Ausficht von biefem Schloffe. Neber Schlefiens oftliche Cbenen bin in unenbliche Fernen, uber bes Pulenigthales enge, tiefe Felfenfchluchten und bie buftern Bebirge: grunde, fcmeift bas Muge fcmelgerisch umber, und fdwimmt in einem Meere von Entguden. Durch bas enge, tiefe, felfige Thal, fuhren romantifche Wege im Gebufch bes Balbes. Balb ichlingen fie fich uber fanfte Miefen, balb fuhren fie unter Ubhange wilber Felfen; überall find Ruheplage, Bruden und Butten, überall raufcht munter ber Bach. Dort liegt malerifch im Thale eine niebliche Meierei, bort ein buichiges Dorfchen, mit feinen rauchenben Butten; hier gieben fich Linbenreihen babin auf bem Ruden bes Berges, und bort ragt eine Pyramibe hervor, geweiht von findlicher Liebe. Dben werben bie Unlagen weiter, unten fuhren bie Bege uber eine Stunde weit, bis jum Dorfe Salgbrunn.

# Huerbach.

Benn man von Darmstadt her, bei Bickebach aus dem Zannenwalde heraustritt, schweift der erstaunte Blick uber eine reizende, uppige Gegend, in welcher bie weit berufene Bergstraße sich im vollen Glange zeigt. Ueberall werfen große fattliche Ballnuße Mandel = und Obstbaume ihre Schatten auf ben Beg, von welchem aus man hier auf ben Soben Die herrlichsten Ruinen alter Burgen, bort freund: liche Dorfchen zu ihren Kuben gelagert erbiidt; über alle hinweg leuchtet aber des hohen Malchenberges blandender Riefenthurm. Mus ben malerifchen Bauernhäufern, bicht mit Reblaub umfponnen, blicken bie lieblichsten Rinberkopfchen, und in ben naben Garten, mit ichattigen Lauben und dichtem Obstbaum: wuchs gebeihen frohlich fur bie Bewohner ber be= nachbarten Saufer faftige Früchte. Links blinken aus des Obenwaldes Bergmaffen die fuhn geformten Felsenwande, rechts zieht sich eine paradiesische Ebene, mit Dorfern und Stabten überfact, nach bes Rheis nes ichonen Ufern binab. In diefer Umgebung liegt, verborgen in einem reizenden, stillen Thale, die Rogbach genannt, ber fleine Babeort Muerbach, jum beffen barmftabtischen Oberamte Zwingenberg gehbria.





Auerbach mag fehr alt fenn, und foll, ber Gas ge nad, feinen Urfprung von Golbbergwerken ge= nommen haben, die hier in der Gegend betrieben worden. Die Sage ift aber ohne allen hiftorischen Grund. Das Dorf Muerbady zeichnet fich burch einen Gefundbrunnen aus, welcher zuerft 1739 entbeckt wurde und eigentlich ber gute Brunnen heißt. Spater gerieth berfelbe in Berfall und Bergeffenbeit, bis er im 3. 1757 aufs Neue aufgegraben wurde. Bon 1766 an kam er in Ruf, und man begann Webaube aufzuführen. Bei biefer Gelegenheit entbectte man eine zweite, etwas entfernte Quelle, beim Dorfe Sochstätten 1767. Man ließ sie nun fassen und unter einen Tempel bringen; und ba ber Befuch der Kranken sich mehrte, so wurden immer mehr Gebäude für bie Rurgaste, und schone Spaziergange und Gartenparticen angelegt, fo daß hierdurch Muer= bach ein mahres Tempe geworden, bas die groß= herhogt, hessische Familie oft burch ihre Gegenwart im freundlichen Luftidlogden verfdont.

Mitten in dem schonen Thale liegt das großeberzogliche Schloß mit artigen Rebengebauben, in welchem die fürstliche Familie mit ihrer Bedienung oft auf einige Wochen zu wohnen pflegt. Nicht weit davon stehen die Badegebäude, welche recht artig und geschmackvoll für Brunnengäste eingerichtet sind. In dem Gasthof dur Rose wohnt man bei recht gutmuthigen, freundlichen Wirthsleuten gut und billig. — Ueber der sprudelnden Quelle ist ein artiger Tempel erbaut.

Die erste Untersuchung bieses Wassers geschah vom Prof. Rupp in Gießen 1739, bei welcher er benn in der damals einzigen Quelle in 2½ Maoß Wasser 2 Gr. Mineral-Alfali fand, und 83 Gr. Erde, welche aus alkalischer Erde und Eisen bestand. Die Hochstäder Quelle ist noch gar nicht untersucht worden, enthält aber kohlensaures Mineral-Alkali, kohlengeschnerte Kalkerde, Eisen und noch kohlenstoffsaures Gas. Eine neuere specielle Analyse, die aber sehr zu wünschen ware, ist nicht bekannt worden.

Diefes Beilmaffer ift eroffnend, auflosent, ver= bunnend, verfugend, ftartend, wirft auf bie Urinmege, befordert die Musdunftung, bringt bei Ginigen ein Babefriefel, ober auch Fliefen ber Rafe hervor, bei Undern macht es mehr ober weniger Deffnung. -Radtheilig ift es fur folde, welche gu ftarte Muss leerung burch ben Urin, ober unwillfurliches Abflie-

Ben deffelben haben.

Der Brunnen wird meiftentheils von ben Ginwohnern ber umliegenben gander, jeboch nicht eben gablreich besucht. Alles athmet hier Ruhe und land: liche Stille, in welcher ber Rrante, welcher Geraufch meidet, fid) als in feinem Glemente beweget. Sier herricht fein Zwang , feine Etifette; hier weilen feine goldsuchtigen Spieler, benn ber Damon bes Spiels furchtet die heitre, gum hergen und Gefuhl fpres chenbe Ratur. Rein Gautler, fein Geiltanger un= terbricht durch feine Berfammlungen bie Rube bes hiesigen Babelebens, benn fein Genuf ift auf eblere Freuden gegrundet. Aber mer empfänglich fur bie Liebe, für die Freundschaft in biefer herrlichen Cot= tesfcopfung ift, beffen Gdungeift fendet gar oft ungeahnet feiner Bunfche Befriedigung. Befonbers bes Conntags find alle Pfate, Biefen, Gebufche und Berge von Besuchenden belebt, bie aus ber Gegend umber, porguglich aber aus Darmftadt, fich hier verfammeln und froblich ben Tag verleben.

Benige berühmte Brunnenerte haben eine rei= gendere Lage, ale biefes fleine Thal, und fur viele berfelben ift nicht halb fo viel gethan worden als fur Auerbach. Die gange Gegend ift ein großer Warten, in welchem auf Sobe und Thal ichattige Gange und Grasplage, Straud : und Balbgruppen und fleine Blumenftucte, fleine Pavillone und Sutt= den in unendlichen Gruppen und Formen mit einander abwechfeln, mahrend von ferneren Sohen dufter und geifterabnlid bie Ueberbleibfel zufammengebros chener Burgen auf alle die neuen freundlichen Er-

Scheinungen herblicen.

Bir folgen, gelockt von ihrem Unblick, bem murmelnben Bad, ber geschaftig mehrere Muhlen

treibt, steigen bann allmählig aufwärte, und erreis den nach einstündigem Steigen

#### Den Unersberg

ober bas Auerbacher Schloß, eine ber ichonften Ruinen ber Bergstraße. Immer grunenber Cpheu von ungewohnlicher Große umichlingt bie machtigen Thurme, bie biden Mauern , und ichmudt bie Bergangenheit mit bem frifden Leben ber Gegenwart. Ueberall hin, bis hinauf jur Spige, fuhren bequeme Bange, bie mit ben Unlagen um Auerbach in Berbinbung ftehen. Alles ift forgfattig por weitrer Berberbnig gefchutt, ohne burd moberne Runft bas Beiligthum ber Borgeit ju entweihen. Schon Karl ber Große, ergahlt bie Sage, foll biefe Burg er: baut haben. 3m S. 1535 warb fie , nach einer Mauers jahrzahl, bebeutenb ausgebeffert. Sier verbarg auch Sanbgraf Philipp ber Grogmuthige eine Beitlang ben Bergog Ulrich von Burtemberg, ale er verfolgt warb. Im Bojahrigen Rriege gerftorten biefe Befte bie Fran-Bofen. Mus ben weiten Fenfterbogen, ober von ber Binne des Thurms schaut man hinab in bie schauerlichen Klufte und Walber bes Dbenwalbes und bes Speffarts, unb auf bie Pfalg, bie herrliche Rheinebene, und bis guben fernen Boghefen, bem Donnersberg und bem Taunus. Bu ben Fugen liegt bie paradiefifche Bergftrage, hier bas liebliche Querbad, bort Bensheim, weiter hin Bep: penheim, über welches bie machtige Startenburg mitten aus Reben herabichaut.

### Der Malchenberg

Unter allen Bergen ber Bergstraße, ragt am hod; ten hervor ber Malchen, auch Melibokus genannt, stolzer noch burch feinen weißen Thurm, ben er auf seinem erhabenen Gipfel trägt. Zwei Wege führen auf seine Höhe; ber eine von Auerbach, ber andere von Alsbach aus; wählt man ben von Auerbach aus, so sorge man bafür, bag ber Förster zu Alsbach, ber den

nt.

Schluffel jum Thurme vermahrt, von ber Unkunft ber Bafte unterrichtet fen. Dben auf ber Spige erheben mir und auf ben hunbert Stufen bes Thurms uber alle Baumwipfel hinaus, und bliden hinab in bie unenoliche blaue Ferne. Unten Zwingenberg, Auerbach, heppenheim mit feiner Muine, weiterhin etwas von Schrieß: heim, und bruber bin ber Ronigeftuhl. Dort ruht bie Wegenb von Strasburg, bort gaden fid bie blauen Boghesen über Speier, über Manheim und Schwegingen hin, welches ber Rhein filbern umfangt. Beiter blifen wir nach Deuftabt und Turtheim, nach ben überrheinis fchen rebenreichen Bergen und bem breitgeftrecten Donnersberg. Dort por ben weiten trierifden Gebirgen, bort hinter ber langen Thalebene mit Dorfern, Ctabten und Schloffern überfaet, liegt am breiten Rheinfirom bas ftolge Maing, weiter rechts Darmfiabt, hinter ihm Frankfurt, und bruber hinaus bes Felbberges hohes Saupt mit feinen uralten beutichen Ringmallen. Ueber bie Bugel bes Baibes leuchtet bas Ditsberger Colos her, und aus einem ber vielen üppigen Thaler ichaut bas Colof Coonberg glangenb hervor. Sanau, Offen: bad), Afdaffenburg, Muerbad) ic. werben von ben malbigen Bergen verbedt, und nur bie grauen Bartifurme bes Muerbacher Schloffes ragen ftolg in bie beitere Buft, bie ben gangen Gefichtstreis wie mit Mutterarmen fiebenb umfångt.

# Die Riesensäule auf bem Feldberge.

Wer seinen Kraften trauen kann, und einem kundisgen Führer folgen will, der mag sogleich auf dieser Wanderung den Feldberg besteigen, die Riesensaule gu besehen. Eine zahllose Menge Felsenkrummer, in wilder Gruppirung durch einander liegend, bedecken ben Berg von seiner Spize bis zu seinem Fuse, und werden das Felsenmeer genannt. Riesen kampfen dier mit einz guber und schlenderen Felsensticke umber. Dumpf braukt unter den Felsen ein Bach bin; aber Niemand hat ihn nech je geschen. Gegen die Mitte des Berges liegt die Ries

sen faule, ein behauener Granitblock, 36 F. lang, 4 F. fiark. Ob sie von den Deutschen zu einer Obindssale, oder von den Röniern zu andern Zwecken bestimmt gewesen, wer mag das beweisen? Nicht weit davon liegt ein 4ediger Stein, Riesen alt ar genannt, wahrscheinslich bas Insgestell der Saule. Bon der Spize des Berzges gnießt man einer undeschreiblich schonen Aussicht.

# Bensheim u. Schonberg.

Bensheim, einkleines Lanbstädtigen, gar nahe an Auersback, l'egt am Abhang hoher Weinberge, und hat in seiner Batart und ben zertrümmerten Befestigungen, ben hohen Mauern und Thürmen, viel Alterthümliches. Bor bem Thre ist ber Hessenkirchhof merkwürdig, in welchem folgende Inschrift eingemauert ist:

Rach Christi Geburt taufend fünfhundert und vier Jahr, Iff Dienstag den eilsten Juli fürwahr Selagert Landgraf Wilhelm diese Stadt und Pforten, Nit Sewalt schoß sie ab an allen Orten. Ind brei Herzogen waren ihm verwandt, Traunschweig und Meklendurg sind sie genannt, Waten bald von der Gegenwehr sliehen, Dennoch am eilsten Tag eilends aus dem Felde ziehen.

- Jur eine halbe Stunde von hier erhebt fich in einem wilb tomantischen Thale die Burg Schonberg aus einem romantischen Obrschen. Sie ist der Sig bes Grasen v. Erbat = Schonberg, und wird von einem Park umsschlungen, der viele schone Partieen und Aussichten ins wilbe Gebirge hat.

## Berpenheim u. b. Starkenburg.

In ver Mitte bes Weges von Rensheim nach Heppenhein, rechts am Gebirge, wolbt fich mitten in Gestraibeflurenein kleiner Hügel mit zwei Baumen befetzt, ber Lanbberg. Dort hielten in uralter Zeit bie Burggrafen v.

Starkenburg ihr Gaugericht. Der Sage nach foll einrdmischer Ritter heppius hier eine Villa gegründet has
ben; als sie zerfallen, habe ste Karl b. G. wieder ers
baut. Die Kirche erbaute wirklich Karl b. E. In
einem Stein berselben sind die Orte verzeichnet, welche
er 778 mit heppenheim und bessen Landmark dem Aloster
Lorsch vergabte. In dem Gasthof zum halben Rond
sinden Reisende gutes Unterkommen. Um einen schonen,
üppig mit Reben und Fruchthäumen prangenden higel,
Berkhelden genannt, her, schlingt sich der Weg nach
ben Trümmern der Starkenburg, unbezweiselt den
schönsten Uederbleibseln bes Ritterthums im Obennald
und der Pergstraße.

# Das Augustusbad

bei

Rabeberg.

Etraße gegen Rabeberg verläßt, nimmt balb und ein bichter Walb von hochstämmigen Fichten und Riefern auf, in bessen Sanboben man in anderthalb starken Stunden das Dorf Langenbrück erreicht. Nach kurzem Wege ist man in Liegau, und bald darauf die Holz umschiefen Gebild umschiefen Geschieden, von schattigem Geschölz umschiefelt, von Wald umgeben, hat sich vom tiefern Grunde heraufgezogen; in ihm quillt aus dem umgedenden gneusartigen Granitgebirg die Heilquelle; in ihm erheben sich die Gebäude des Bades, angesnehm contrastirend mit dem Dunkel des Waldes.

Un Pflanzen wachsen hier: Circaea intermedia. Pinguicula vulgaris. Schoenus albus. Montia sontana. Gentiana Pneumonanthe. Chironia Centaurium. Sambucus racemosa. Convallaria verticillata. Vaccinium uliginosum. Ledum palustre. Pyrola rotundisolia. Stachys sylvatica. Lathyrus palustris, sylvestris. Hypericum humifusum. Scorzonera humilis. Conyza squartosa. Inula Helenium. Scnecio Saracenicus.

Anthemis tinctoria. Carex remota,

Als im J. 1714 ber Burgermeifter Geibel, nach= bem in biefem Sahre Radeberg abgebrannt mar, bie Wegend umber burchfuchte, um Ralefteinlager gu finden, fließ er zufällig auf ein fpathiges Geftein, bas ihn fpaterhin veranlagte, ben Bang, auf mels chem es brad, bergmannisch zu muthen, und ein Bergwerk angulegen. Bei biefer Belegenheit entbeckte man alte Grubenbaue, und es ward auf einen Giol: Ien getrieben, bei beffen Eroffnung bie Grundwaffer fo anbrangten, bag ber Steiger rieth, mit ben Arbeis ten angufteben, bis fich biefe verlaufen hatten. Aber bas wollte Scidel nicht. Trog mehrerer Bunden brang er entfleibet in Die Grube und feine Begleiter folgten. Bu ihrem Erstaunen heilten bie Bunden mit außerordentlicher Schnelle, und Geibel fing an, ftatt feine bergmannischen Baue fortjufegen , im Jahr 1719 hier ein Bad angulegen. Die Erwarmung bes Waffere gefchah unterirdifd, fo bag baffelbe marm hervorzuguellen ichien. Gine Menge von Menfchen eilten berbei, und ber Brunnen fam fo in Ruf, bag bas Baffer nach Dreeben verfahren warb, und bet Ronig nebft der gangen toniglichen Familie fich beffen bediente. Man nannte bie Quelle bie Ungufius: quelle, und ba D. Behmann, auf vorhergegangene demifche Untersuchung, diefelbe febr empfahl, fo ward der Zulauf immer größer. Im I. 1720 erbaute Seibel bas Babehaus, und ließ nun bas Baffer bafelbft in eifernen Reffeln ermarmen und burch Rehren in bie Dabezimmer leiten, auch überbieß 8 bequeme Gaftzimmer errichten. Die Burgerichaft gu Rabeberg, neibifd auf ihren thatigen Bhraermeifter, fuchte nun nm Berleihung bes Babes bei ber Regierung an, ward aber abgewiesen, und Geibel im Befis beffelben beftatigt. Run wirkte Geidel mit noch größerer Thatigfeit , baute bas Gallerichaus, Schup= pen und Stalle, und legte endlich gum Bergnugen der Gafte auch bas Uffemblee: Saus an. Rachdem er nun noch 1727 bas Babehane burch ein andres, mit mehrern 2Bohnzimmern verfebenes Gebaube vermebrt, und einen Roch als Speifewirth hieher gefest, ward Die gange Unftalt nach feinem Tobe verfteigert und 1765 vom Db. Cons. Rath Gottschalk erstanden. Durch diesen entstand bas alte Herrenhauß; auch seite er einen zten Stock auf das Assemblee = oder Saal : Gebäude, wodurch zwei Sale entstanden, und führte endlich eine steinerne Areppe den Berg hinan, die zu diesen Salen bringt. Ueberdieß legte er unster freiem Himmel eine Bühne an, auf welcher Gaukler, Seiltänzer, Bereiter ze. im Angesicht aller Gehäude ihre Künste zeigen konnten. Im J. 1768 ward durch einen ehemaligen Bergknappen Häcker die 2te Quelle entdeckt, untersucht und zum Gebrauch gesauft, erdaute er das neue Herrenhaus mit zweitemäßig eingerichteten Wohnzimmern, verbaud und ersweiterte die alten Babehäuser, und ließ die 3 neuen Quellen fassen, welche der Babeinspektor Winkler

entbeckt hatte.

In neuern Zeiten ist erst das schöne Palais erbaut worden. Es enthält oben und unten auf 12 Wohnzimmer, ein Gesellschafts : und ein Willardzim=mer u. d. m. und ist in gutem Geschmack erbaut.
— Das Gallerieh auszeichnet sich auser jenem am meisten aus. Es ist mit einem Seigerthurm geziert, nut Schindeln gedeckt, ohne das Erdstockwerk 2 Stock hoch, und mit 2 hölzernen rings herum lausenden Gallerieen versehen. Es hat 12 Wohnzimmer mit eben so vielen Kammern, aus welchen Thüren auf die Gallerieen sühren. — Ihm zur Seite steht das neue Herrenhaus, zwei Stockwerk hoch, am besten sür Gaste eingerichtet, im Erdstock einen Konversations = Gaal in jedem andern Stockwerk sinen Konversations = Gaal in jedem andern Stockwerk einen Konversations = Gaal in jedem andern Stockwerk einen Kammer sür arme Kranke, und 1 Stude und Kammer sum Baben sur geiner Seite an den Vergansschof, hat im Erdseschoß die Wohnung des Basteinspettors, und außerdem 7 Wohn = und 1 Villardzimmer, und unterm Dache 10 Kammern für Undezmittelte. — Zwischen ihm und dem Galleriehause, steht am Berghang noch das ehemalige Ussend liege und jesige Saalhaus. Es enthält 2 Säle. Der

obere geräumige ist gemalt, und wird, in Bezie: hung auf feine Malerei ber Schwalbenfaal genannt; ihm gur Geite ift noch I Bimmer. Der un: tere Saal beißt ber Bauernfaal, und feiner bebienen fich vornehmtich an Conn: und Festtagen, wo aus ber Rabe eine Menge Menschen perfchiednen Stanbes berbeiftromt, bie Leute ber niebern Bolksflaffen. - Das Badehaus enthalt unten 13 Babegimmer mit 20 Bannen, bie aus boppelten Rohren mit meffingenen Bahnen mit falten ober warmen Baffer angefüllt werben tonnen. Im neuen Babehaufe fin: bet man noch 4 Gaftstuben mit 4 Rammern, im alten Badehaufe bagegen 2 weitlauftige Bohnungen fur 2 Familien. - Das ehemalige Schaufpiel= haus warb anfangs in feinem obern Stock von ben Schauspielern bewohnt, bient aber jest ber Babe: frau jum Aufenthalt; ber untere Theil bes Saufes, ber gur Buhne biente, ift jugebaut und gur Boh= nung bes Babefnechts bestimmt worten.

Die 6 Quellen kommen unter einer erbarm= lichen breternen Butte bervor, und ihr Baffer wird mittelft einer gewohnlichen Pumpenvorrichtung ges

Schöpft.

Die Stollen= ober Augustusquelle hat nach Campabins Unterfuchung 52% Fahr. Temperatur, und an Bestandtheil, in 1 Pf. gu 16 Ungen.

|       | Schwesels. Natron { 3½ Gr.                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Roblenstoffs. Ralt 13                                                                                                |
|       | Gregoftivstoff                                                                                                       |
|       | Eisenoryd                                                                                                            |
|       | Kohlenstofff. Gas 1278 R. 3.                                                                                         |
| A dru | Gekohttes Was. St. Gas . L. K. 3. Nach Ficinus Untersuchung hat dieselbe Quelle Kanr. Temp. und in 1 Pf. zu 16 Unzen |
| 47    | Schwefels. Natron 12 Gr.                                                                                             |
|       | Muriat.                                                                                                              |
|       | Schwefels. Kalk                                                                                                      |

### Augustusbab.

| Muriat. Talferde 🖠 Gr.                                    |
|-----------------------------------------------------------|
| Kohlenstoffs. Talkerbe 😤 —                                |
| Eisenoryd                                                 |
| Kohlenstoffs. Gas 45 R. 3.                                |
| Die Quelle No. 1 enthielt nach eben demselben             |
| ei einer Temp. v. 51 Fahr.                                |
| Schwefels. Natron 🖁 Gr.                                   |
| Muriat. : 1½ —                                            |
| Schwefels. Ralk                                           |
| Rohlenstoffs. =                                           |
| Kohlenstoffs. Talkerde                                    |
| Ertraktivstoff                                            |
| Eisenoryd                                                 |
| Kohlenstofff. Gas 3.                                      |
| Gekohltes Wafferstoffgas 14 R. 3.                         |
| Die Quelle No. 2 enthielt bagegen bei einer               |
| cemp. v. 54 Fahr.                                         |
| Schwefels. Natrum & Gr.                                   |
| Muriat. $z 	cdot 	cdot 	cdot \frac{1}{12}$                |
| Schwefelf. Ralk                                           |
| Rohlenstoffs. =                                           |
| Extractivstoff                                            |
| Gisenorub 3 _                                             |
| Rohlenstoffs. Gas 3.                                      |
| Gekohltes Wafferstoffgas 14 R. 3.                         |
| Die Quelle No. 3 hat eine Temp. v. 52% Fahr. Sie enthält: |
| Schwefels. Natron To Gr.                                  |
| Muriat.                                                   |
| Schwefels. Ralk                                           |
| Kohlenstoffs                                              |
| Muriat. Talferbe                                          |
| Rohlenstoffs. :                                           |
|                                                           |

| Ertraktivstoff · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------------------------------------------------|
| Eisenornd                                          |
| Kohlenstoffs. Gas 27 C. 3.                         |
| Gekohltes Was. St. Gas ein wenig.                  |
| Die Quelle No. 4. hat 52% Fahr. Temp. und          |
| folgende Bestandtheile:                            |
| Schwefels. Ratron                                  |
| Muriat. :                                          |
| Schwefelf. Kalk                                    |
| Kohlenstofff. = · · · 3 —                          |
| Muriat. Talkerbe * * -                             |
| Extraktivstoff                                     |
| Eisenoryd                                          |
| Rohlenstoffs. Gas Ts R. 3.                         |
| Gefohltes W. St. G ½ K. 3.                         |
| Die Duelle No. 5. ist von 523 F. Temp, und         |
| war falgerhen Restandtheilen:                      |
| Muriat. Natron                                     |
| Schwefels. Kalk *                                  |
| Rohlenstofff.                                      |
| Kohlenstoffs. Talkerbe 25                          |
| Extractivstoss 23                                  |
| Eisenoryb                                          |
| Rohlenstofff. Gas                                  |
| Gekohltes Wasserft. G 78 N. S.                     |
| No. 6. hat 55% Fahr. Temp. und folgende Bes        |
| standtheile: Schwefels. Natron 1 Gr.               |
| Othioelett. Statton                                |
| Muriat                                             |
| Kohlenstofff. Kalk                                 |
| Robienstofff Kalkerde 45                           |
| Secontinio III.                                    |
| Credition                                          |
| Cisenoryd                                          |

No. 1. ist also ein muriatsalinisches und No. 5. ein erbiges Stahlwasser; bie übrigen gehoren zu ben

falinischen Stahlmassern.

Nüglich ift ber Rabeberger Brunnen bei Kopfsichmerzen, ber Migrane, dem Schwindel, Rrampfent des Genicks und ber Schläfe, bei hartnäckigen Versstopfungen, bei ber monatlichen Neinigung und ber goldnen Aber, bei Schmäche nach schweren Kranksteiten, männlichem Unvermögen, schlechter Verbauung des Magens und häusigen Blahungen, bei Schärfe und Ausschlägen ber Haut, skorbutischem Reißen, laufender Gicht, Hüftschmerzen, Lähmungen, Kontraksturen, Bleichsucht, gelber Sucht, weißem Fluß 2c.

Bei dem Gebranche bes Babes, pflegt man fruh gegen 9 Uhr ein tleines Seibel, ober 3 - 4 Zaffen Waffer and ber neuen Quelle zu trinken, wozu man d ober & heißer Biegen = ober Rubmild gießt; auch genießen Viele bas Wasser erwarmt ohne Mild). Man trinkt biefe Quantitat nach und nach und macht fich babei Bewegung. Sollte fich es ereignen, baß bie tägliche Deffnung ausbleibe, so mischt man ber erften Zaffe Baffer einen Raffeeloffel voll Karlshaber ober Saidschüßer Galz zu. In der Rahe der Theile, wo gidhtische Comerzen, ober Stockungen, beim Gebrauch bes Babes vorzüglich empfunden werben, mag man, wahrend ber Rur, wohl I - 2 Mal fdropfen. Sm Un= fange verweile man bochftens eine halbe Stunde, fpater enblich breiviertel und eine Stunde im Babe, und nehme auf gleiche Weise gegen bas Ende ber Rur wieber ab. Die Preise ber Wohnungen find nach Be= Schaffenheit berfelben verschieben. Man gahlt wochents lich fur Stube und Rammer im Palais und bann abwarts in ben übrigen Gebauben von 5 Thir. 12 Gr. bis Bu 16 Gr. Jebes Bab wird mit 4 Gr. bezahlt. Diefe Geiber werden bem Babe = Infpeltor eingehandigt, welchem man am Ende ber Rur, fo wie ber Babes frau und bem Babemann, ein Gescheuf giebt. Man kann fowohl an ber Wirthstafel ziemlich billig effen,

als auch burch eigne Leute feinen Tifch beforgen laffen. Die etwanigen Bedurfniffe, die hier und in Rabeberg nicht befriedigt werden konnen, find in wenigen Stunden aus Dresben erholt. Pferde und Wagen jum Sahren erhalt man in Rabeberg. Ueberhaupt aber flagt man von Seiten ber Rurgafte mit Recht über bie mangelhaften Arftalten in biefem Babe, und es ware wohl mit Gewißheit vorauszusehen, baß bei verbefferten Ginrichtungen fich auch ber Befuch bes

Bades vermehren wurde.

Der Genuß nothiger Bergnugungen mirb in biefent Rurorte, burch ben fo oft beklagten, aber im= mer nicht ausgetriebenen Raftenftolz entweber gerabe Bu verhindert, oder bod verbittert. Benn es auch nicht gang fo ichlimm ift ale in Rebburg, fo giebt es boch gewohnlich hier, wie ehemals in manchen Regierun= gen, eine burgerliche und eine adelige Bant, bie beibe burch eine große Muft gefchieben find. Gegen 10 Uhr verfammelt sich, fo weit es bie Spaltung Butafit, Alles vor bem alten Badehaufe, wo nun entweder blos Unterhaltung gepflogen, eder ein Gpa= Biergang für ben nachmittag vorgefchlagen wird. Manner haben Gelegenheit jum Billarb, jum Regel:

fchieben und Scheibenschießen.

Die Spaziergange in ber Rabe find recht ar: tig, gang vorzüglich bie netten, wohlthatigen Unlagen um bie Babehaufer her. Gie bilben furmahr einen kleinen Park, und der überall mahrzunehmende gute Wille, fur die Badegafte angenehme Wege an= gulegen, nimmt wirklich fur ben Befiger ein. Bor-Buglich einladend ift ber ichone Standpunkt hinter bem Traiteurhause, wo man im erquidenben Schat= ten ber Aussicht auf bas gegenüber liegende Palais ge= nießt. Der ebenfte und befuchtefte geht nach bem Dorfe und Rittergute Liegan, im Thale an ber Rober hinab. Sier genießen die Babegafte oft in bem Birthidhafts= gebaube bes Ritterguts ber erquickenden Milch ober Buttermild, ober mandeln in den freundlichen Gluren bes Dorfchens, ober in bem benachbarten Balde umber, und konnen bei fruber Beit wieber gur Mittags : oder Abendtafel gurud fenn. - Gin andrer Spaziergang führt die Höhe hinauf, gegen Rades berg hin. Oben öffnet sich die Aussicht. Zur Seiste zieht sich Logdorf hinab gegen Liegau, vor uns liegt die Stadt Radeberg; in weiter Ferne, über fruchtbaren Fluren, erheben sich die Mauern und Thurme bes alten Schlosses Stolpen.

#### Radeberg

ift ein Amtöstädtchen von ohngefähr 230 Häufern, und ber Sig eines befondern Amtes. Bor der Stadt liegt das Schloß, und um dieses her stehen einige Häuser und I Mühlen, welche zusammen das Amtsburglehn genannt werden und nicht eigentlich zur Stadt gehören. Der Sasthof gewährt eine mittelmäßige Einkehr. Die Bürzgerhäuser sind seit dem Brande von 1741 besser wieder erbaut worden. Die Einwohner der Stadt beschäftigen sich mit der Fertigung seiner Bänder, und treiben damit einen lebhaften Berkehr. — An der Schloßmühle vorüber und längs der Röder hinauf, wird man einen angenehzmen Spaziergang treffen; besgleichen nach dem Landgute Friedrichsthal hin.

### Das Senfersdorfer Thal.

Kein schöneres Ziel für erheiternde Spaziergänge giebt es im Augustusdade, als das Senfersdorfer That, dem Becker eine eigne prachtvolle Beschreibung mit viezlen Kupfern gewidmet hat. Eine herrliche Aue an der Rober hinab, lockt zum Eingange dieses selsigen Waldzthales, den wir bei der Lochnühlte erreichen. Bon ihr an ist das Thal ein ununterbrochener Naturgarten, volzler unvergleichlicher Studien für einen Landschaftsmaler; nur leider übersat mit einer Anzahl von Häusern, Hützten, Tempeln, Denkmälern und Inschriften, deren doch bereits mehrere im Laufe kriegerischer Jahre ihren verzöienten Untergang gefunden. Hier ein Venpel mit Hiezroglyphen, dort eine Urne; hier ein Altar, dort Petrarks Hütze ze. Statt Aller verbienen nur vorzüglich

das griechische Gebäube oben gegen Nabeberg hin, die Kapelle und Herrmanns = Eiche auf ber Berghohe, und die Pythagorashütte, wo man die Führerin durch das That antrifft, gesehen zu werden. In der Müble des Thats sinden durftige und hungrige Gäste eine gute Erzquickung an trestlicher Milch und gutem Brode; wollen sie mehr, dürsen sie den Weg bergauswärts nicht scheuen, wo sie in der Schenke des dem Grasen Brühl gehörigen Dorfes Schserschoff, Bier, Kasse und warme Speisen erhalten. — Entserntere Partieen macht man bisweilen nach dem Nittergute Hermsdorf, wo ein schoner Sarten sechenswerth ift, nach dem ebenfalls trestlichen Garten in Ober = Lichtenau, und auf den wegen seiner weiten Umssicht interessanten Keulenberg.





# Baden in Schwaben.

Im Abfall ber Bergreihen, welche ber buftre Schwarzwald bilbet, erscheint, in einem ber angie: hendsten Thaler jener Gegend, am Fluschen Dos, welches hier Delbach heißt, die Stadt Baben. Zum Theil breitet sie sich auf der Thalebene aus, zum Theil fteigen ihre Wohnungen nordwarts einen Bugel hinauf, beffen hochsten Punkt bas Schlof ein: nimmt. Rings umher breitet sich eine milbe, heitre Gebirgenatur aus; nur gegen Westen ein freundlich fich bffnendes That, burch welches das Rheinthal in feinem vollen Glanze heraufblickt. Des Thales Tiefe ftes durchwühlt ber Delbach, in grauer Beit bie Grenze gwifden Alemannien und bem rheinischen Frankenlande. Mit Schwarzholz größtentheils bebeckt, burch alte Burgen bis weit hinein verschonert, an den Abhangen mit Rebengelande umgurtet, sieht fich der Krang von Bergen um bie Stadt ber; über alle hinweg, erhebt ber Staufen, als ber hochfte, fein Saupt.

Die Gebirgsarten, aus welchen die Umgebung von Baben besteht, verbanken der Flögperiode ihr Dasenn; nur weiter in das Gebirg hinein erscheint das Urgebirg. Bu diesem gehört der weit verbreitete Granit; zu jenen ist das Konglomerat, der Flögsandssein, der Flögsandssein, der Flögsalt und das Steinkohlengebirge

bei Umwegen zu redinen. Une bem aufgefchmenim= ten Bande ermabnen wir insbesondre ber Thon : und Porgellanerden : Lager, und als lebergang aus tem Pflangen : ine Mineralreich, gebenten wir bee Sorfe. In einfachen Foffilien findet man bier: Comefelties, Gifenftein, Rarneol, Chalceben, Umethuft, Bolg: frein, Jafpis, Sornftein, Porzellanerbe, Schwerfpath,

Greinkohlen ac.

In Pflangen machten um Raden ber: Veronica montana. Valeriana officinalis. Scirpus mucronatus. Melica uniflora. Poa sylvatica. Festuca cinerea, pratensis. Montia rivularis. Holosteum umbellatum. Scabiosa sylvatica. Asperula odorata, Galium Bocconi, boreale. Alchemilla vulgaris. Cynoglossum sylvaticum. Lysimachia nemorum. Lonicera caprifolium, Xylosteum. Atropa Belladonna. Thesium decumbens. Seseli Hippomarathrum. Pinepinella dissecta. Staphylea pinnata. Narcissus Pseudo-Narcissus. Juneus campestris. Rumex scutatus. Lychnis viscaria. Crataegus Aria. Mespilus germanica. Spiraea salicifolia. Digitalis purpurea. Fumaria parniflora. Fagus Castanea. Pinus Larix. Taxus baccata. Byssus lactea Linu., septicus L., incanus L., Badensis Gmel. Bryum murale L., argenteum L. Asplenium Trichomanoides. Ruta muraria L. Polypodium tragile etc.

Die Gefchichte Babens in ber alteften Beit bedt tiefes Dunkel. Bahrfdeinlich megen fich bie mit den Galliern in die verlagnen Bobnfige der Martos mannen eindringenden Romer zuerst bier angebaut haben, wenigstens waren nach ber Dagoberiifden Arkunde vom 3. 676 die Raifer Sabrian und Mark Muret Untonin, ber erftre Grunber, und ber gweite Berichonerer der Stadt Baben. In bantbarer Erin: nerung an ben geliebten Raifer Auretius Meranber Severns, nannte fich, menige Johre fpater, bie Stadt die Murelifde (civitas Aurelia aquensis). Lebhaft blubte ber Sandel von ben Romern getiteben in biefen Begenden. Dantbar bauten fie auf bem

hohen Staufen ihm einen Altar und fdmutten ihn mit des Schungottes Bilbe; noch heute ift Merkur bort in halberhabener Arbeit auf einer Ara gu feben. Sandels = und Beerftragen erhielten leicht bie Ber= bindungen zwischen ben romischen Stadten biefer Gegenden, und noch fieht die Rachwelt die Spuren einer berfelben oberhalb Ettlingen, im Walbe der gegen gangensteinbach führt. Co wie bier in Baben Beuten, Artaben, marmorne Ueberbleibfel ber Baber und Babegemächer und viele andere Alterthumer, so beurkunden ahnliche anderer Orten, daß hier Romer gelebt und geherrscht. Sie wurden aber (234) von ben Alemannen verjagt, und nun wich bie Rultur ber Robbeit; alle Denkmaler romifcher Runft und Wiffenschaft wurden von ihrer Rachfucht zerftort. Bon biefer Zeit an liegt Babens Gefchichte in tiefer Nacht. Es geborte bamals zu bem Usgau, und nach ber Alemannenschlacht bei Zulpich (496) ward es ein Grengort Alemanniens. Sierauf er= Scheint es in einer Urkunde bes Ronigs Dagobert vom iten Aug. 676, worin berfeibe bem Abt Natfried und seinem Aloster zu Weissenburg, die diesseit des Rheins im Osgan gelegnen warmen Bader mit ihrer ganzen Gemarkung, von der einen Seite die an die Murg, gegen Westen eine Rast oder Stunde, und gegen Osten 6 Leuken oder Instelle Wiederholt und bestätigt ward biefe Schenkung "ber warmen Baffer in bem 116= gau, welche Baber genannt werben", vom König Endwig dem Deutschen im Jahr 873. Spater, im Iten Jahrhundert, stand Baden unter der Gerichts: barteit Abalberts v. Calw. Richt viel spater, etwa um 1100, mag Markgraf Herrmann II. bas alte Schloß Baben auf dem Berge erbaut haben. Das neue Schloß an ber Stadt ward, ohne Zweifel auf romischen Ruinen, 1479 vom Markgraf Christoph erbaut, der nun von der alten Burg herabzog. Der prachtliebende Philipp, nicht damit zufrieden, brach es ab, und vollendete bas neue Schloft 1579. Dun= bert und zehn Jahre sparer warb Raben, sowohl von Kaiserlichen als Schweden, hart gedrängt, und enblich am 24sten Marz vom französsischen General Duras mit mehr als teuslischer Grausamkeit ganzlich verbrannt. Noch seht begehen die Einwohner Babens diesen Tag sestlich, und wallen voll frommen Glaubens zum Kloster Lichtenthal, durch Flehen einen ähnlichen Tag von sich und den kommenden Gezschlechtern abzuwenden. Im J. 1697 ward auf den Trümmern des verbrannten Schlosses von der Markzgräsin Sibile Auguste das sesige Schloß erbaut. Endlich 1706 zogen die Markgrasen von Baben nach Rastatt; 6 Jahrhunderte lang war die Stadt die

Residenz ber Markgrafen gewesen.

Baben liegt in bem Murgfreise bes Großherzog= thums, und enthalt innerhalb ftarker, hoher Stabt: mauern gegen 400 Baufer, bie, mit ben Saufern ber Borftabte, über 3000 Menfden bewohnen. Bier Thore leiten aus ber Stadt, um welche ber, ftatt eines mit faulem Waffer gefüllten Stadtgrabens, fich jebt freundliche Dbft- und Gemusgarten gieben. Den untern Theil ber Stadt burchflieft ber Eleine Rothens bach und nimmt ben Abfluß ber Baber auf. - Haupt= gebaube ber Stadt ift bas Schloft. Was feine Schickfale betrifft, ift bas Nothigste ichon oben bei der Ortsgeschichte erinnert worden. Uns zieht jest mehr bas Innere beffelben an. Im erften und zweis ten Stock findet man viele Gemalbe und Rupferftiche, unter benen bie Bilbniffe fammtlicher Offiziere ber Rreisregimenter Sobengollern und Baben, und eines hollandischen dem verftorbnen Großbergog geborigen, fo wie eine beträchtliche Angahl Bilbniffe ber Familie ber Markgrafen von Baben, ju bemerken find, vieler anderer Gemathe nicht zu gebenten. Berrlich ift von biefem Schloffe und von ber mit einer fteinernen Rotunde gefchmuckten Terraffe bie Aussicht, in die Bergschluchten und Keifenmaffen der Baldberge, auf benen die alte Burg Baben rubt, und auf bie fale Ien Scheitel ber entferntern Grenzberge, bie ben fabels haften Mummelfee tragen. - Diejenigen, welche bas Innere bes Schloffes und bie heimtichen Gemacher und Gange feben wollen, wenden fich an ben Sausmeifter bes Schloffes, ber auch auf ben unter bem erften Softhor hangenben geborrten Stor auf: meiffam macht, welcher im Delbach gefangen wors den. - Diefe beimlichen Gemacher, bei beren Unblick bas Gemuth ein unbekampfbarer Schauer ergreift, maren in ber Borgeit ben Mugen ber Menge verheimlicht, und Riemand abnete biefe unterirdis ichen Beiligthumer, die jest bem Rengierigen bop= pelt lockend erscheinen. Was ihre Bestimmung ge= wefen, bleibt in ein Duntel gehüllt, in welchem nur Bermuthungen zu einem Schimmer leiten, und wenn ber Gine in ihnen Werke ber Romer fieht, finder der Andere nichts als geheime Statten einer heili: gen Bohme, die nie bier gehauft, ober Bufluchtsorte fur Die fürftliche Familie gur Beit ber Roth und ber Be= fahr. Go viel scheint mahrscheinlich , daß die unter: irbischen Rammern biefes Schloffes, welche ben bin: tern Theil ber gangen Gemader bilben, mit bem erften Schloß entftanben fenn, bie vorbern Gewolbe hingegen erft bem zweiten Coblogbau um 1579 ihr Dafeyn verbanten mogen. Offenbar waren bie vorbern Gemader gu hauslichem Gebrauch bestimmt, und enthalten 2 Badezimmer und niehrere Behalt: niffe zum Wohnen und zum Aufbewahren von Bor= rathen; die hintern bienten im Fall ber Roth als Buffuchtsorter fur einige wenige Perfonen und beren Koftbarkeiten. - Wenn man von ber Wendeltreppe bes Thurms herabsteigt, trifft man zuvörderst auf eine Thur, die zu 7 Gemachern leitet, von denen jedes mit einem Fenster versehen ist. Im vierten Gemach ist ein großes Schwimmbad, zu welchem eine Treppe führt; eine Blende unter bem Gange verbarg bie Babenden vor ben Borubergehenden. Much im fiebenten Gemad ift ein fteinernes, burch eine Scheibewand in zwei Balften getheiltes Bad, über welchem ein steinerner Wasserbehalter besindlich, aus welchem burch zwei Löcher, das Wasser dem Badzkaften strom = oder tropfenweise zusließen konnte. Sier ift nun auch der Eingang in die hintern Be-macher, in welchen blos eine Rerze oder Fackel den Pfad erhellt, zuerst über 2 Stufen in einen sinftern Bang, in welchem ehemals 2 eiferne Thuren befindlich, und aus biefem in bas Gemach a; Gang und Gemach haben an ber Band fleine Blenben für Lampen, und letteres noch eine große Blende, ber gegenüber ber Eingang ins Gemach b ift, in beffen linken Winkel ein fteinerner Abtritt mit Kanal fich befindet. Durch eine eiferne Thur trat man ehmals von hier aus in ein kleines Behaltniß c, bas fich wie ein Schornstein bis zmn Dachboben bes Schloffes gieht, und auf benen Boben 2 Blendthuren ange= bracht find. Rordweftlich, der einen Blendthure ge= aenuber, ift eine I Schub bicke fteinerne, von außen mit Mortel überzogene Thur, die fich schweigend, auf unfichtbaren Ungeln breht, und fo genau paßt, baß fie jenen 2 Blendthuren vollig ahnlich fieht. Gie fonnte, wie bie beiden folgenden fteinernen Thus ren, nur burch holzerne Rammel und eiferne Riegel verschlossen werden. Dben im schornsteinahnlichen Ranal, in ber Wegend bes zweiten Stocks, ift eine gleiche fteinerne Thur, die nur von innen verfchlof= fen werben kann. Alls fie 1807 nach hinwegraumung bes an ihr liegenden Schuttes, geoffnet mard, ent: beckte man noch eine geheime holzerne Fallthur, unter welcher eine Deffnung in ben Ranal, bis gum Boben 37 Chuh hoch, leitete. Sieher, in biefen Ranal flüchtete man sich wahrscheinlich bei bringender Gefahr. Bielt man fich ba, bei ber Kallthur nicht mehr für ficher, fo konnte man fich durch bie von innen zu verschließende fteinerne Thur in den Rern ber Schloftreppe retten und jum Erdgefches bes Schloffes fluchten, ober fich burch bie Rallthur gu ben beimtichen Gemadern binablaffen. Sinter ber erften fteinernen Thur bes genannten Behaltniffes c. tritt man in ben Bang d. von welchem eine Thuröffnung jum vierectigen Gemach e. führt, bas bie Kolterkammer genannt wird, und in welchem 7 eiferne Saten eingemanert find. Durch bic zweite fteinerne Thur gelangt man bann gn einem Gange f. in beffen hinterer Ede eine über ben gangen Gang lanfende Bertiefung g. angebracht ift, die 12 Fuß Sobe, 4 Ang Breite und 5 Auf Lange bat. Gie war von einer holzernen Falltbur bedect, bie auf

einem bolgernen Riegel lag, ben man, wenns beliebte, megziehen konnte, worauf die barauf Tretenden hinabsturgten in Die Bertiefung. Diefe Bertiefung wird der Jungfertuß genannt, und man behauptet, daß, als einst ein Sund hier hinein gefallen und wieder heraus geholet worden, man Refte von 2 fich gegen einander bewegenden icharfen Meffern ge= funden, was aber auf Befehl verfchutret worden; biefe gange Sage ift grundlos. Rechts an biefer Bertiefung ift bie lette fteinerne Thur, bie zu dem legten Gemad, führt. Diefes Gemad h. Comte durch einen 25 Schuh langen eifernen Riegel, ber von bem Gemad b., beim Abtritt hincingefchoben und an die steinerne Thur angedruckt ward, ver= schlossen werben, und somit war auch der lette Gang c. verschlossen. Die fteinerne Thur breht sich aber so, baß sie, je nachdem sie auf ihren Ungeln gewendet wird, balb nur bas Gemach, balb Gang und Gemach verschlieft. War alfo die Rraft ber Berfolger fo groß, daß der Stangenriegel juruck geschoben und die Thur geoffnet warb, so brangen biefe nun in den genannten letten Gang, in welchem ein fteinerner Abtritt befindlich, aber nicht in bas Ichte Bemach h. ein, ju welchem fie fich burd Anbrucken ber Thur felbst ben Weg versperrt hatten. ba, jo wie die Thur nach bem Bang guruckgeschoben, fie auch vor den Gingang in bas lette Gemach gebruckt warb. Bubem konnten die Geflüchteten biefe angedrückte Thur von innen burch einen eifernen Riegel verschließen, der Berfolger fie aber nicht wei= ter bewegen, da sie so genau in die Wand paste, daß man fie nicht anzufaffen vermochte. Ueberdies tonnten nun hier, zum ungluck der Berfolger, die Gefluchteten bie fteinerne Thur von innen offnen und in thre vorige Lage bringen, fo bag nun baburch, fowohl bas Gemach h., als auch ber Bang c. ver= ichloffen und ber vorgedrungene Saufe gefangen war, ber wegen der Enge bes Ganges nun einzeln mit Langen und Spiegen getobtet werben konnte. In biesem legten Gemady findet fich eine Deffnung, durch welche Licht und Luft in biefe Rammern brins

gen fonnte, che biefelbe burch ben Unbau bes zweis ten Schlosses verbaut warb. Uebrigens sinden sich rechts an ber Wand noch 4 steinerne Bankpfeiler; ein chemals bier befindlicher fteinerner Sifch ift nicht mehr vorhanden. 3mei horizontale Ranale, bie von bem Gemad, e. nur burch wenige Steine gefdieben find, und unter fich ansammenhingen, mogen ins Freie geführt haben. - Das Kollegiatstift an ber Stiftstirche warb 1463 vom Markgrafen Jakob für 12 Ranonifer und 10 Vikarien gestifret. In der neueften Beit aber bestand es nur aus 13 Geiftlichen, I Probft, I Dechanten, I Scholafter, I Ruftos, I Rantor, 4 Ranonitern und 4 Bifarien, von benen ein Theil feit 1800 fich bem Unterricht am Lyceum widmete. Im J. 1808 verlegte man bas liceum nady Raftatt und bas Stift ward zu einer Pfarr : Unftalt fur bie Stabt eingerichtet. Die Stiftekirche auf bem Martte ward ichon im Sten Sabrhundert erbant, litt aber im Brande von 1689 und marb erst 1753 wieber hergestellt. Sier liegen viele Markgrafen begraben, unter beren Grabmalern bas des Markgrafen Leopold Wilhelm beachtet zu werden verbient; auch find 6 Altarblatter v. Bill nach Buibo Reni der Anfmerkfamteit werth. Bahricheinlich fteht diese Rirche auf Sauptruinen chemaliger romi: ichen Badegebande. - Die Sesuiterfirche marb 1671 - 73, und bas dabei befindliche Rloftergebaute 1674 erbaut. Die Rirche ift ansehnlich und gut gewolbt, aber bufter. Dier find im Tebrengewolbe Die Beichen ber Jefuiten in Cargen neben einanber geftellt. Im Rlofter, von 1773 fur bas Gnunaffum, von 1808 an zu Wohnungen und zum Hagardfpiel bennit, find etliche Babemannen von Stein. Das Schul : und Seminarien : Gebaude ber Jefuiten ift Gis bes Oberamtes. - Das Frauenflofter mit feiner Rapelle enthalt wenig Merkwurdiges. Es marb 1674 von ber Markgrafin Maria Frangista gestiftet und bem alten Rathhanfe gegenuber aufgebaut. Da es aber balb feinem 3mede nicht mehr entiprach, ward es an ber jegigen Stelle nen bergeftellt, aber 1689 von den Frangofen gerftert. Es leben jest barin I Priorin, II Mlosterfrauen, 2 Novigen, 4 Laienschweftern, die eine fehr ftrenge Claufur has ben. Sie halten Schule mit der weiblichen Stadt: jugend, haben überdieß noch eine Pensionsanstalt, in welcher gegen 30 Mabchen erzogen und unterrich= tet werben. - Das alte Rathhaus unter bem Schlofthor liegt in Ruinen und mag eins der alteften Gebaube Babene fenn, bem mahricheinlich romi: iche Mauern gum Grunde bienen. Chebem befanden fich hier auf eifernen Staben eingemauerte gangen= maage, die aber weggenommen und an bem neuen Rathhaufe eingeset worden find. Roch jest lieft man bie Bestimmungen berfelben in altbeutschen Infdriften bafelbft: Warkfchuoch (Werkfchub) Dinfel. Rlafter (Lange bes Scheitholzes). Die Elle. Ruot (Ruthe); und die Jahrzahl 1408. Sier, auf diefem Rathbaufe bielten 1589 die Tubinger Gotteege: lehrten, Jakob Beerbrand und Jakob Unbrea, bas bekannte Religionsgesprach mit bem Leibargt Pifto: rius und bem Jefuiten Theobor Bufaus. - Bum Hospital ward ber Grund vom Markgrafen Chris ftoph I. gelegt, ber bier eine Berforgungsanftalt fur alte Diener grunden wollte; spater bestimmte nian bas geraumige, feste Webande, fur 30 Mite, Georechliche und Krante, die hier Pflege und Wartung unentgeltlich erhielten. Die Pfrundner muffen burch eine bestimmte Summe fich eintaufen. - Dabei fteht bie Bospitalfirde, die fich nur burch eine Menge alter Grabsteine ber altesten Gippschaften Schwabens auszeichnet. Vormals enthielt fie Altare mit Bemalben aus ber bentschen Schule und ichone Glas: malerei auf ben Fenfterschriben. - Das Gutleut= haus vor der Stadt, war ehebem ein Siechhaus für Aussabige und ist außerst angenehm gelegen. Gute Leute ftifteten ce. - Der Babifche Sof, ein in jeder Sinficht icones und jedem Reifenden und Rurgast zu empfehlendes Gebaube, ward von 1807 bis 1809 an der Stelle des chemaligen Rapuziner: flosters, nach Weinbrenners Angabe erbaut. Es ftest an der Strage por ber Stabt, an ber Dos, mitten in einem großen Garten und ben mannichfals tigsten Inlagen, und gewährt außerdem herrliche Aussichten nach dem Rhein, dem Schwarzwald und ben Bogheien. Das Gebaube enthalt Borhallen mit Rolonnaden, große und fleine Gale, vorzüglich einen berrich geschmuckten Tang : und Unterhaltungefaal mit einem Balkon und beweglichem Theater, und einen großen Speifefaal, ber von 18 gegen 36 Fuß hoben Caulen und vierfachen Caulengangen über einander umgeben und von oben burch ein großes Fenfterbach erleuchtet wird. Außerdem findet man hier ein im attromiiden Geschmack erhautes Babehaus mit foonen Gefellichafte : Babern und Bab : Rabinet: ten, eine Bibliothet, ein Lefefabinet, viele ichone Wohnzimmer, Birthichaftsgebanbe, Stallung und Schuppen, Gartenbaufer, Gieteller, Regelbahn 2c. Außer bem Babenfchen Sof find eine Menge Gaft: hofe hier. Gie theilen fich in Babegafthofe und in bloge Gafthofe. Die erftern werben weiter unten unter ben Babern genannt werben; die legtern find: 1) Ctabt Baben. 2) Gruner Bann. 3) Bod. 4) Blume. 5) Einhorn. 6) Forruna. 7) Fichs. 8) Großherzog. 9) Drei Konige. 10) Krine 11) Bamm. 12) Rofe. 13) Rostein. 14) Conisenwi thehans. 15) Schwan 16) Stern. 17) Traube. Das ebemaliae Jefuitenflofter ift feit 1809 für Unterhaltung und Sagarbfpiel bestimmt worden. Das Promenadenhaus vor der Stadt ift ein Sauptversammlungsplag fur Baden. Es entbalt einen Sang : und Borfaal und gewährt eine fcone Aussicht. Beiondeis an Sonn : und Feiertagen mim= melt es hier von Menichen, und Sandelsteute aller Urt bieten hier mabrend ber Rirgeit ihre Baaren aus; Geiltanger, Gantler, Runftreiter, Poffenreis Ber, Beure mit fremden Ebieren ze feblen auch nicht. unter ben Privatgebauben zeichnet fich bas bes D. Mener aus, fowoht burd Arditeftur, als burd Gineichtung ber Bimmer. Bier wohnen Fremde febr gut, und ein daber befindlicher großer Garten erhobt noch die Unnehmlichkeit ber Wohn ing. Co finder man auch gute Bohnungen in ben ichen gelegenen 12 Saufern des ehemaligen Stiftes. - Die Untiquitatenhalle, ein Tempel nach althoris fder Ordnung, 1803 erbaut, enthalt bie romifden Mtterthumer, bie man in Baben gefunden. Giferne Bitter gwischen ben Caulen ichuben gegen rauberifde ober frevelnde Bande und laffen boch ben In= halt des Tempels feben. Um Ardutran der halle ift die Juschrift: Museum palaeotechnicum angebracht. Das Innere enthalt Inftriptionstafeln, Meilenzeiger, Grabfteine, Altarfteine, Ropfe 2c. Bor dem Gebaude wurden 1808 Refte romifcher Baber gefunden, und außerdem noch an vielen andern Stellen ber Stadt. Um Schneckengarten finden fich noch Urkaben im eblen romifchen Stol. - Reben ber Untiquitatenhalle ift bas Urfprungsgemolbe, mit carrarifdem ober parifdem Marmor belegt, wie es scheint ebemals ein romisches Dampf : und Schwigbad, jest Behalter fur das beife Baffer. und, so weit das Wasser geht, mit Badeschlamm überzogen. Es ist 17'3''3''' larg, 14'6''6''' breit, und die zur Wasserhöhe 1'8'' hoch. — Das alte, baneben liegende Frei : ober Urmenbab ift Privat : Eigenthum und man gefrattet nicht nur armen Rurgaften bier freies Bab, fonbein reicht ihnen auch noch etwas an Gelb. Bor und gum Theil unter biefem Saufe ift ein ziemlich großes Schwim me bab. - Bor bem Gernsbacher Thore fteht bas neue Frei : oder Urmenbab, bas 1809 unter Beinbrennere Leitung fehr zwecknichtig aufgebaut ward. Es hat einen hoben, gemeinfchattlichen Speis fefaat, die Wohnung fur den Wirth, und 8 gute Bimmer fur 32 arme Babegafte; bas Babebaus mit 12 ftehenden Babekaften ftost baran. - Ungerbem find noch an Badehaufern folgende: 1) Bum Baldreit, mit 36 Badetaften und 24 Mobnim= mern für Rurgafte; 2) jum Drachen, mit 35 B R. und 35 B. Bimm.; 3) jum hirfden, mit 47 B. R. und 48 B. 3.; 4) jum Rothen Lomen, ber nur von ben niebern Bolkeklaffen befucht ift; 5) zum Salmen, mit 42 B. K. und 33 B. 3.; 6) zur Sonne, mit 24 B. K. und 36 B. 3. Ueberhaupt sind bier 275 ftebende Babefaften.

Was die Geschichte der Quellen betrifft, so ist das meiste biervon in der allgemeinen Geschichte Bazdens zu suchen, so weit dieselbe in das Alterthum zurückführt. Sehr besucht waren dieselben zuerst wieder im 16ten und 17ten Jahrh., wo Tausende zu ihnen wallsahrteten und viele Badehäuser vorshanden waren, die jezt erloschen sind. Mit dem Rasten bekannter und besuchter; und da besouders seit 1804 die Badensche Regierung sich derselben anzuchm, und sie emporzubringen strebte, so stieg ihr Rus ungemein. Hierzu kam die Verschonerung der Spaziergänge, Verbesserung der Straßen, Einführung größerer Bequemischeit, Ervauung zweckmäßis ger Häuser ze. wodurch Vaden jehr zu dem Range

eines ber erften Brunnenorte erhoben worden.

Der Beilguellen find überhaupt zu Baben 16. Die Sauptquelle wird ber Urfprung genannt, und fie kommt aus den Riben des Relfens berver. Heber ihrem Mafferspiegel fest sie an der Deauer eine Galgfruste von icharsem Langengeschmack ab. Ihre 2Bar: me beträgt 54° R. und sie liefert in 24 Stunden 7,345,440 R. 3. Wasser. — Der Brühbrunnen hinter dem rothen Ebwen, wird nur zum Abbrühen gefchlachteter Thiere, feinesweges aber gum Baben verwendet, hat 50° Warme, und giebt in 24 Stun-ben 539,633 K. 3. Raffer. — Die Juden quell'e neben ihr, bat 54° Warme, und liefert in 24 St. 4,077,807 R. 3. Waffer Sie erhielt ihren Namen baven, bag die Juben, welche ehemals im rethen Lowen einkehrten, fich ihrer vorzuglich bedienten. -Bum Ungemad, Diefe Quelle, welche von bem permaligen Gafthofe biefes Ramene benannt worden, hat 521 Gr. Warme und giebt 1,877,479 R. 3. Baffer. Die Bobtenquelle entspringt in einer bunteln Soble des Wunfchifden Gartens, bat 52° Barme, und fpendet 1,092,874 R. B. Baffer. -Die Fett: und Muhrquellen beim Frauenfloffer haben 49 und 50° Warme und geben 2,405,421 R. 3. Baffer. - Die 2 Quellen gum tublen Brun: nen haben, die eine 43% und die andere 3710 Warme;

ihre Wassermenge in 24 Stunden beträgt 281,555 R. 3. - Die Bittquellen fommen in einem langen gewolbten Gange, bem Gafthaus jum Baldreit gegen= über zu Tage und fließen alle 4 zusammen. Die eine hat 52°, die andere 54°, die britte 45°, und die vierte 40° Barme; an Baffer liefern fie 2,429,417 R. 3. - Im Garten bes Frauenklofters entspringt die Klofter. Quelle, zu 52° Barme und 737,933 R. 3. Baffer. - Die neuen Quellen unterm alten Freibed, beren Barmegrab noch unbefannt ift, fpenden 400,000 R. 3. Waffer. - Das Waffer ift zu allen Beiten vollkommen klar und hell, ohne Geruch, aud wenn man es lange offen fteben lagt, und von schwach folgigem Geschmack. Es ift oft, und gulebt vom Chemifer Galger, auf Befehl ber Regierung, demifch untersucht worben. Rach mehr= maliger Prufung ergab fich, baß alles Baffer ber 9 untersuchten Quellen gleiche Bestandtheile habe, und baß nur der Barmegrad berfelben verschieden fen.

In I Pfb. diefes muriat. falin. Stahlmaffers zu

|     | The state of the s |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Muriat. Nairon 175 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Schwefels. Kalk $2\frac{16}{26}$ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Muriat. : 157 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Kohlenstoffs. = 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Muriat. Talkerbe 25 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Eisenrond 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die | Butte, untersucht von Wolf enthielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Schwefels. Natron 15 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Muriat. : 215 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Schwefels. Kalk 47 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Muriat. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Muriat. Talkerbe 13 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Rieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die | Butte gehort gir ben muriat. falin. Baffern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Bo das warme Bademaffer fteht ober lauft ichlagt fich die kohlenfaure Ratterbe nieber und verhartet zu einem Kalksinter von weißer, grauer, schmuziggelber, braungelber, rothlich gelber und brauner Farbe, ber zu allerhand Figuren verarbeitet werden kann. Man kennt ihn unter bem Namen Babesstein. Die chemische Zerlegung besselben ergab im Hundert folgende Bestandtheile:

Rohlenfaure Ralkerbe . 81, Gr.

Wasser . . . . . 1, 75 —

Frentbartige Theile . . . 750 -Wie bei andern Beilquellen, fo fest fich auch bier noch ein Babefchlamm ab, ber aus ei= ner gruntich = grauen ober ichwarzlich = grauen Brei= maffe besteht. Man hielt biefe fonft fur eine Pflanze, Tremella filamentosa. Smelin und Schreber aber thaten bar, bag es eine Thicrpflange fen, die aus ben feinften Kilamenten bestehe, melde fich febr baufig bewegten. Gine gallertar: tige, blafige grune Substang, bie sich auch gu Rarlebab findet, fommt mit jenem Babefchlamm ver, und enthalt eine große Menge Infufionsthierden, Die fich mit großer Schnelligkeit in bem heißen Glemente bewegen. - Sochft mertwurdig ift bie Ubmei= dung ber Magnetnadel in ber Rahe ber warmen Quellen, die Gmelin beobachtet hat.

Ganz verzüglich heilfam ist dieses Waser in Rrankheiten von unterdrückter Ausdünstung, bei rhevmatischen, gichtischen und paralytischen Beschwerzden, bei Gliederreißen, Lähmungen, Kontrakturen, Steisheit der Gelenke, Gliedschwämmen, Knochenstrankheiten, gegen kalte Geschwülfte und mehrere Hankheiten, gegen kalte Geschwülfte und mehrere Haufgliche, durückgetretnem Aussichtag, Geschwüren, aleen, offinen Schäden, venerischen lebeln, und nach Migbrauch des Quecksilbers, bei Paralusen innerer oder äußerer Theile, und bei solchen chirurgischen Bertegungen, wo die äußern Bedeckungen nicht gelitten baben. Ueberdieß hat das Badner Peilwasser noch anerkannsten Naugen in mehrern Krankheiten der ersten Wege

und der Urinwege, in Magenbeschwerung, Verschleismung, Trägheit und Verstopfung der Eingeweide, insbesondre des Unterleibes, bei gehemmtem Umlauf und Absonderung der Säste, Unterdrückung natürzlicher, besonders weiblicher Ausleerungen, langwierisgen Durchfällen, Nervenübeln, Gemüthökrankheiten, Hypochondrie und Hysterie, Krämpsen, lokater und allgemeiner Schwäche, Unfruchtbarkeit und mehreren andern Krankheiten. Schäblich ist dagegen das Bastener Heilwasser nach Blutschlägen und bei starken, vollbtütigen Personen. Auch darf man es zum Baden der Augen nicht gebrauchen. Sobald beim Gebrauch der Bader Blutsturz, Bluthusten, schleichende ober hisige Fieber, Sicht ober podagrische Zusälle sich zeigen, ist es nöthig, sogleich mit dem Bade auszus

fegen.

Das Waffer wird innerlich und außerlich angewendet. Getrunten wird es befonders von folden Rranten, die an innern Uebeln, wie 3. B. Stockungen, Doftruftionen, Leberverhartungen, Schmache ber Gingeweibe, Labmungen, dronifden Musichlagen, Melandholie, Rrantheiten des weiblichen Gefchlechts und bergt, teiden. Es ftromt schnell durch ben Rorper, und erzeugt ein gang besondres Wohlbehagen. -Heußerlich als Bad gebraucht, ift es in den meiften übrigen oben genannten Rrantheiten und Befdiwerben fehr heilfam, und fo wird es auch von ben meiften Rurgaften benutt. Fur die Beilung von Berhartungen, Gichtknoten, Gefcwulften, Lahmungen, Muswuchsen zc. braucht man es im Tropf = ober Gprikbad, oder nach Befinden der Umftande, wohl auch jum Dampf = Schwiß = und Dunftbad, wobei noch bisweiten Reibungen der leidenden Theile vom beften Erfolg find. Leicht konnen auch hier Schwefel: Gifena und aromatische Baber hergestellt werben. Wenn ein Juden ber Saut, ober ber fogenannte Babefriefel entsteht, fo ift bas meiftens ein gutes Beichen. Diefer Musschlag ift bald trocken, balb naß, und zeigt sich mehrentheils an den Schenkeln, dem Oberarm, ber Bruft und dem Bals. Er halt 8 - 14 Tage an und trodinet endlich fo, daß er wie Schuppen abfallt. — Man kann nach Gefallen auf seinem Zimmer, ober auch in dem allgemeinen Badehause baden. In dem auf altrömische Weise angelegten Bodehause des babenschen Hofes sindet man die schönsten Unstalten für alle Arten der Bader. — Was die Anzahl der Gläfer, welche man trinkt, die Bader und ihre Dauer, so wie die Diat betrifft, so ist es am besten, hierzüher den Arzt zu Rathe zu ziehen.

Unger bem Beilwaffer felbft, wendet man auch ben Babefchlamm, oder Bodemohr, an, und er leiftet in warmen Umschlägen bei Verrenkungen, Steifheit und Verhartung ber Glieber und verharteten Geschwuls

ften die besten Dienste.

Bu Rath und Beiftand befinden sich I Urgt, I Wundargt und I Avotheke bier. Bur Unterhaltung giebt es Beibbibliotheken im Babenfchen Sof und im Promenabenhaufe. Journale, Bucher und Rupferftiche beforgt pr. Sofmaler Schaffroth; ebenderselbe licfert Materialien zum Zeichnen und Malen ; Zeitungen per= Schreibt die Post-Expedition. Ratholifen finden bier, ba bie Stadt ber katholischen Rirche gugethan ift, Gelegen= beit zur Ausübung ihres Rultus; Evangelische in bem benachbarten Geinsbach und in Raftatt. - Bur Bequemlichkeit ber Babegafte marb 1808 bier eine Pofferpetition errichtet. Die Poft geht in den Rurmo= naten taglid nad Raftatt und gurudt, außer benfelben nur Montage, Donnerstage und Conntage. - Ber Bechfelgeschafte zu machen bat, findet bier und in Raftatt bagu Belegenheit; am angenehmften find Bafeler, Frankfurter und Strafburger Bechfel. -Der Tifch an ber Wirthstafel ift in den Babewirthes baufern febr gut und billig; man gablt ba für ben Mittagetisch I Fl., wofür man 20 - 30 Ges richte erhalt, ober 48 Kreuzer, ober 10 Gr. 8 Pfg. fachuifd. Bein bekommt man rein und gut, fowoht hier, als bei ben besondern Beinschenken im Falten= feller, dem grinen Bintel 2c. Unter den meblfcmedenden, gefunden und wohlfeilen gandmeinen ift ber Uffenthaler ber beliebtefte. Diejenigen, melde an Bier gewohnt find, erhalten baffelbe an einigen Orten auswarts. - Miethpferde und Miethtuisden

Sauptzerftrenungsmittel bleibt hier fur bie meiften bas Lustwandeln; in einer Gegenb, wo jeder Weg ein Spaziergang, und die Gegend ein großer Garten ift, kann man fehr balb ben Bunfch nach Genuß ber freien Ratur befriedigen. In ber Stadt bienen zu biefem 3weck ber Schlofigarten, ber Bar-ten am Babenichen hof und bie 4fache Raftanien : Allee am Promenadenhaufe. Wir wenden uns zu= erst ins That der Dos. Der Weg leitet uns an-fangs durch die Vorstadt, nach dem Badenschen Sof. Eine fteinerne Brucke, mit der Bildsaule des heiligen Repomut gefchmudt, fuhrt uber bie Dos; Reihen frommer Beter bedecken fie gur Beit bes Mamensfestes biefes Beiligen, beffen Bilb mit Rrangen und Blu= men von frommen Sanden begabt wird. Un ge= fchaftigen Dtahl : und Sagmuhlen vorüber, burch hobe Pappelreihen bin, umgeben von üppigen Wie: fen und Rebhugeln, leitet uns ber Weg fort nach bem Dorfchen Schenern, umschattet von den Bol-bungen hoher Fruchtbaume, wo wir, wenn wir nicht weiter nach Raftatt gebenken, uns wieber zuruckwen= ben nach ber heitbringenben Brunnenftabt. - Durch bas Beuerner Thor wenden wir uns fobann hinaus,

bie Borftadt hindurch , nach ber Dotbrude. Co vie man biefe verliffen, ichlingt fich ein breiter, trefflicher Beg am Conunenwirthshaus und ber Raftanien : Milee bes Promenadenhauses vorüber, nach ber gro = fien Gichen=Allee. Wie bie Sage geht, foll fie Moriz von Laffolane aus Savonen 1655 haben pflangen laffen, gegen welches aber Dicte und Große ber Baume streitet. Diefes erhabene Laubgewolbe verbirgt aber nicht alle Unbficht. Rechts winkt ein bunfler Sain, in beffen buftern Ga-gen ber Freund ber Einfamteit und ernften Befchauung, eben fo oft ale febnende Liebe, ben & bn fand; ructwarte leuchtet die Stadt mit ihrem Schloffe; links glanzen die Biefen und Rebgetande bes Doerhales und fine Baufer und Baumgruppen, und hoch blickt über ih= nen berein bes großen und flinen Graufenberges bewalbete Cattelacftalt. - Bon bem Beuerner Thor linke gieht fich ein angenehmer Promenabenweg um bie Stabt an bem Stabtgraben bin, ber in fruchtbare Garten verwandelt worden; beim Gerne= bacher Thore, richtet er fich gegen ben Spitathof und von ba die Treppe hinauf nach dem Schleggar: ten; nadbem man biefen burdmanbelt, wendet man fich am Schloffe binab, die Rapuginer : Treppe hinunter, gum Raftatter Thor, am Babenfchen hofgarten verüber, und gulegt an ber Des bin, über Stege und zwifden Garten und ganbbaufern Bum Beuerner Thore. Un ber Abendfeite Des Golof= fes und dem Schlofgarten bin, über ben Surfenmea. von Turtenftlaven, bie Dring Ludwig aus bem Sur= Fenfriege mitgebracht, geebnet, fubrt uns ein pfab an einen mit fconer Begetatien gefchmotten Bera. an beffen Bug une Mubebante ein aben. Das ift ber neue Schlofberg. Dben minten uns die Cdate ten eines gefangvollen Gidenmalbes, und eine Men= ge Cange fcmutten in fdrangenformigen Bineuns gen, oft burch Rubebante überrafchend, biefen liebs lichen Sain. Entferntere Punfte, nach melben froblime Beiellsmafter, oft mallen, und bie vor Un= bern gefeben zu werden verdienen, find:

### Das Kloster Lichtenthal.

Dorthin leitet, von ber Gidenallee weg, eine lange Doppelreihe hoher Linden, Uhornen und Pappeln. Rubebante, von fconen Linden befchust, laben am Bege inr Rube ein. Gin Kapellden, ber Jungfrau Maria geweiht, ruft bie Frommen. Schon erbliden wir bie Linbe, an welcher, Sahrhunberte lang, fromme Pilger und Monde vorüber jum Klofterhofe zogen. Das Klofter ward 1245 von Ermengard, Markgrafin von Bas ben und Pfalggrafin bei Mhein gestiftet, und wird auch in altern Beiten Rlofter Buren genannt. Die Stifterin liegt bier begraben, an ihrer Seite viele ihres Befolledite. Radbem bas Klofter viele Sahrhunberte lang reich im Genug großer Befigungen gewesen, verlor es Alles burch ben Reichsbeputationsichlug von 1803. Der Mebtiffin und ben Monnen feste man Sahrgehalte aus; Ro= vicen burfen ohne Erlaubnig bes Lanbesherrn nicht aufge= nommen werben ; bie lesten wurden 1808 eingekleibet. Roch halten bie Ronnen ben Ror nach alter Sitte, und blei= ben freiwillig ftrenger Klaufur unterworfen. Gleich Ba= ben follte 1689 auch biefes Klofter verbrannt werben. Gine Rlofterfrau, bie in jungen Sahren beim Rommanbanten von Sagenau gebient, flehte biefen fo lange um Schonung bes Rlofbers, bis er fie gewährte. Nur rieth er, bem Klofter ben Schein ber Berwuftung zu geben Rachbent man bie Fenfter gerichlagen und ein Dach abgebect, er= fdien ber frangofifde Saufen. Beim Unblid ber Bermuftung ftubten bie Morbbrenner, und in ber Meinung, bag hier bie Ihrigen ichon gewirthichaftet, zogen fie weiter.

## Das Jesuitenschlößchen.

Diefe Besigung, jest hrn. von Glus gehörig, eine halbe Stunde von Baben entfernt, gehörte einst den Tesuiten, die hier ihr Alter in Ruhe verlebten. Neben ben Gebäuben eine kleine weitberufene Kapelle, rings um Accer, Wiefen, Weinberge, Obst und Gemüsgarten und ein lieblicher Wald, hatlen biese Kater vor dem Ende ihrer Tage kaum mehr zu wünfchen. Seit 1644, wo diese Besitzung, bamals Machenhofen genannt, ben

Refuiten gefchenkt warb, blieben fie in ihrem Befit bis gu ihrer Bertreibung. Auf z verschiebnen Raumen entfalten fid) auch 3 verschiebne herrliche Aussichten. Un einer halb= girtelformigen Bant erblicht man gegenüber bas freundliche, von Doftbaumen umwalbete, Dorfden Dallen, hober hinauf ben Sartberg, ben Schlogberg mit feinen Trummern, ben Staufenberg, und eine Menge von Wiefen, Rebbugeln, Baumgruppen und Medern. Weiter oben, bei ber Laube über bem Cidenhain, auf einem Ubfat bes Berges, überrafcht ein unermeglicher Reichthum. Unten im Thale ber filberren Dos bas Dorfden Schenern, mit ber Drei-Gidenkapelle; mehr rechts uber bem Berge ber majenati= fche Dom von Spener, links ber Rirchthurm von Lauter= burg tief in ben Molken; weiter herab bie Ruppel bes Raftatter Schloffes und ber heraufbligende Ribein, unb forn an bes Horizontes Grenze bie Rebel um bie Bog= hefen. Muf bem britten Raume, fcaut man binaus zwischen Dft und Gub auf bie Umgebungen von Baben und auf ein weites, unermegliches Bergheer, aus welchem bie Berghaupter ber Berrenwiefe, bes Steinbergs, bes hohen Stanfens, bes Schlogbergs zc. hervorragen.

## Die Rapelle zu den drei Gichen.

Diefe Rapelle ift fehr malerifch unter bem Dorfe Scheuern gelegen, und hat ihren Ramen von brei Gi= den, bie fie bormals auf ber Norbseite umgaben; brei anbere find jest auf ber Gubfeite gepflangt worden; ber Stamm ber einen Ureiche wirb noch in ber Gafrifici gezeigt. Bei biefen Baumen fant einft ein Glaubiger ein Muttergottesbild, und barum ward bie Rapelle ihr geweiht. So oft man auch zu biefer Kapelle wallt, immer wird man fromme Pilger treffen, bie ihr belaftetes Berg ber gnabenvollen Jungfrau offnen. Gine Menge Botiv: tafeln und 13 Stationen find an ber Band fidithar. Das Dedengemalbe ergabtt, wie Pefterante im isten Sabra hunberte hierher finchteten, und bie heilige Sungfrau ben inbrunftig Betenben baburd lohnt, bag bie Deft nicht weiter im Thal aufbringt. In Baben batte ber Argt Die Quellen geöffnet, bag bas beiße Quellwaffer bie





Stragen überftromte und ber heilbringende Dampf ben Tob verfohnte.

### Schloß Alt=Baden.

Go wie man bie Stabt verlaffen, ift man balb auf bem Bege, ber an ber Ubenbfeite bes neuen Schloffes an Magienheden und burd Magienreihen bin, ben Berg aufwarts führt. Die Unlagen uniher wurden 1808 unb 280g vom Marfchall von Montperny gemacht, bem eine ein= fache Stein = Caule am Balbe bankt. Nahe babei ruhen wir entweber auf einer Bant unter 4 Giden, ober wir besteigen ben gunftlichen Gelfen, ber ein Belvebere tragt, mit foftlicher Mubficht. Un Rubebanken und Quel= Jen vorbei, burdifteigen wir ben Balb, und bemerken etwa 100 Schritte unter bem fid rechts jum Schloffe win: benben Bege, ben unterirbifden Gang, ber gum Theil in ben Thurm am Schloffe, jum Theil in biefes felbit fuhrt. Mit gothifder Wolbung, burd Babens Mappen gefdmudt, erhebt fid bas Borthor ber Befte, umrantt von Epheu, mit Geftraud und Baumen malerifd, bewachsen; burch 4 Thore blickt man hinauf jum Schloffe. Redits um bie Ede, ichreitet man am Glodenthurm ber St. Ulridis Rapelle und an einer mit Moos und Epheu ummuderten Felswand bin, auf welcher ber bobe 4edige Diartthurm, an feiner außerften Sohe auf ben Eden mit Borfprungsthurmden geziert, in bie Luft ragt. Ihm gegenüber beut fich eine Bant unter einer Strobbad) = hutte zur Ruhe, baneben eine bebeckte Ruche. Bon hier erfteigt man balb vollends bes Berges Saupt, auf welchem eine Gin fiebelei fteht. Sier ift eine berrliche Musficht. Bu ben Fugen bas icone Thal von Baben, mit ber Stadt und bem Edloffe, bem Rlofter Lichtenthal und allen feinen reben = und ichattenreichen Sugeln, bruber hin auf buntlem Balbberge bes Thurms von Pberg hohe Binnen; links am Staufen bin bas Thal von Gernsbad; burd bie Bergoffnung bas Buhter That, und gegen Stragburg bin ein Theil bes Rheinthals; am Fremers : und Friefenberg bin, überbieß eine unenbliche Ferne nat bem langen Rheinthal und feinen herrlichen Bergen. Bir eilen berab von ber luftigen Bobe zu ben bemoosten Mauern bes alten Schloffes, bas umrankt von Erheu und withem Geftraud, in faminbelnber bobe fich erhebt; und treten in baffelbe ein burde obere Thor. Ucber: all Grann und Berwuftung! Leer ftehn Mitterfaal und Gemader; ftatt mannlicher Ritter und lieblicher Frauen ichauen Sannen, Gohren und wilbes Geftrauch burch bie weiten Bogenfenfter; wo fonft bie Taute Frohlichkeit ge= wolbte Gemacher burchhaltte, klagt jest bie Gule, ober fingt ber Bergfint fein einformiges Lieb; und von eben ben Mauern, wo vormals ber Romer flegreich, frater ber befreite Deutsche ftola auf bas blaue benachbarte Frangien, bankbar auf bas icone wilbe Gebirgeland mutterlicher Erbe binuberfah, blidt jest ber befummerte beutsche Nachkomme umber, verzweifelnd an Deutschland und feines Boltes Glud. Im Tiefften ber Burg finben fich Spuren ronifden Baues, oben barüber Theile von altgothifder und bann Gemader von neugothifder Bau: art. Auf bem romifden Grunde mag Martgraf Serr: mann II. um 1100 bie Burg erbaut haben, und bis 1479 fagen bier bie feines Stammes. Chriftoph I. 30g in bie neue Befte bei Baben; feine Mutter behielt bie alte Burg als Witwenfig. Much bieg Denkmal after Praftvoller Beit zerftorten bie burch Feuer und Schwerb MUes vermuftenben Frangofen 1689.

### Cberfteinburg.

Unweit bes Vorthors ber alten Veste zu Baben, führt ein bequemer Weg, größtentheils im Schatten bes Walbes, links nach ber Ebersteinburg. Auf ber schwindelnden Johe einer Felsenklippe, ragen die bez beutenden Uederbleibsel dieser Burg in die blaue Lust, und von ihnen aus blickt man über die weite Rheinebene hin nach den sernen Voghesen. Dier das herrliche, rosmantische Murgthal, dort der weiß bethürmte Malchen, der Königkstuhl, Manheim, der Dom von Speher und das schön geregelte Karlkruhe; hier die Favorite, von Gebüsch begrenzt, dort Rastat, Fort Louis und Kloster Schwarzach. Schon in dem zoten Jahrhunderte, wie Erustus berichtet, soll dieser alteste Wohnsig der Erasen

von Cherftein geftanben haben. Geit 1283 marb ein Theil ber Befte ben Markgrafen von Baben; bas Uebrige folgte balb nach. Berftort marb es in ber Mitte bes 14ten Sahrhunberts, fpater aber wieber er= baut. Gine Sage ergahft, bag Raifer Dtto I., als er 938 Strafburg bermungen, fich vor Gberfteinburg gelegt, weil beffen herr es mit bem Feinde gehalten. Da man nun bie Burg nicht git zwingen vermocht, habe einer ber Faiferlichen Ritter bem Raifer gerathen, ein freies Inra nier gu Spener gu geben, bei welchem bie Zapfern von Gherftein gewiß nicht fehlen wurben; inbeffen folle man bie Befte angreifen. Wie er gebacht, gefcah es. Die Cher: fteiner erfdienen, und es ward ihnen viel Ghre erzeigt. Giner berfelben, jung und icon, mit lodigem haar, hatte ben erften Zang beim Banket mit einer ber vor= nohmsten Frauen. Dadbem er geenbet, naberte fich ihm eine eble Sungfrau, von Liebe entbrannt, und enthulte ihm bes Raifers Plan. Die Ganerben, nachbem fie auf ben folgenden Morgen einen Kampfpreis von 100 Goldgulben ausgefest, brachen alsbalb auf, und gingen in ber Racht nach Cherftein. Um Morgen gefchah von bes Raifers Mannen ber Sturm, aber ohne Erfolg, mit vielem Berluft. Balb ward bie Sache ruchbar. Der Raifer, voll Achtung gegen ber Cberfteiner Tauferkeit, befchloß, fich mit ihnen ju verfohnen, und fenbete gu ihnen brei Ritter. Die Sanerben führten biefe auf ber Befte umber, gapften ib= nen rothen und meißen Bein, zeigten ihnen großen Bor= rath von Korn und Dehl, boch Alles mit Lift. Unter ben Fruchten lagen Berge von Tuch und Spreu, Die Faffer waren fast alle mit Waffer gefüllt. Deit Erstaunen fehr= ton bie Gefandten gum Raifer gurud; und bamit enblich volls tommener Friche fen, gab ber Raifer bem Grafen Cberharb feine Schwester Bedwig zur Che und hielt ihnen ein stattliches Sochzeitfest in Sachfen.

## Das Jägerhaus.

Ueber Kloster Lichtenthal, Oberbeuern und die Felfen ber Bergwand, erreicht man diesen Platz in einer Stunde. hier wohnt ein Förster, der gegen billigen Preis ländliche Koit auftischt. Scheibenschießen und Regelschieben ergötzt bie Einen, die liebliche Aussicht die Andern. Westlich erblickt man Beuern, Kloster Lichtenthat, die Eichen = Allee von Baben, den Fremersberg, und burch die weite Thalsössung den Spiegel des Rheins und die Vergmassen der Woghesen. Ringsum übrigens das waldige, selsige Vergeland des Schwarzwaldes. Beim Belvebere ist die Ausesschaft andere Art.

### Die Teufelskanzel

ragt eine halbe Stunde von ber Stadt, rechts neben ber Gernsbacher Aunststraße, als schaurige, waldige Feismasse empor, von welcher sich bem spahenden Blick büstere Wald : Fels = und Thalpartieen öffnen. Bon dieser Hohe, geht die Sage, predigte einst der Teufel dem versammelzten Bolk. Da sendete Sott Bater aus seinem Hammel voll Seligkeit einen Engel, der von der Engelstanzel im Murgthal des himmels Glück verkündete. Als nun Alles zu ihm hinzog, ergrimmte der Teufel und baute der Engelstanzel gegenüber die Teufelsmüble, wo er durch Toben und Wuthen das Gute zu verhindern suchte, das der Engel predigte. Aber Gott, der auf einer Wolfe, um die Herrenwiese schwebend, dieß bemerkt, bannte den Teufel in die Teufelsmühle, wo er durch lie Herrenwiese schwebend, dieß bemerkt, bannte den Teufel in die Teufelsmühle, wo er noch sputt.

#### Das Geroldsauer Thal.

Beim Rloster Licktenthal zieht rechts ber Weg am User eines forellenreichen Baches über grünende, Fräuterzreiche Wiesen in dieses Thal hinauf. Hier erscheint plotz lich hinter ber Thalwindung, in einer wunderschönen Umzgebung, an einem brausenden Bach, das Dorf Geroldsau. Ein einfaches Kapellichen, mit der Ueberschrift: Mearia von Weckenthal, bitt Gott für und! sieht am Wege. Un Schwellungen vorüber, kommt man weiter aufwärts nach dem kleinen Dorf Mahlsbach. Hölzerne Heugen bier vereinzelt auf dem grünen Teppich der Wiesen, und schmuden die sich immer wilder gestaltende Waldeinsamkeit.

Immer ftårmischer wühlt ber Bach zwischen Gestein und Ufer; immer blendender wälzt er seinen Schaum bas Ihal berab. Plotlich treten wir in eine dunkte Halle und bliden anf einen Abasserfall, der seinen Schaum tosend 20 Fuß hoch heradwirft. Noch läuft in wilder Form bas Ihal weiter; aber wir kehren zurück, wohl wissend daß vorzüglich die Babesreuben nicht ohne Grenzen seine burfen.

### Rlofter Fremersberg.

Wenn man am Promenabenhause hinaufsteigt, gestangt man, nachbem man an einigen Bauernhöfen vorschergewandelt, nach dem Kloster Fremersberg, von Fcanzisfanern bewohnt. Wehr einer weitläuftigen Einsiedelei, als einem Kloster ähnlich, blickt überall Dürftigkeit und patriarchalische Einfalt hervor. Das Kloster hat 1 Guarzbian, 10 Geistliche und 2 Brüber. Es ward 1453 vom Markgrasen Takob I. gestistet, im zojährigen Kriege verzöbet, 1626 vom Markgrasen Wilhelm wieder hergestellt. Man hat von hier aus eine schöne Aussicht in das Bühler Thal, nach Yberg, in das weite Rheinthal, über Straßzburg hinaus.

## Das Jagdhaus.

Dahin wendet man sich auf der Kunststraße gen Nastatt hinab, steigt sodann unterhalb der drei Eichen die Pappelallee hinauf, und ist in einer kleinen halben Stunde am Tagdhaufe. Dieß, nur auß einem Erdgeschoß bestechend, ist von der Form eines Hubertuskreuzeß; in seiner Milte ist ein Saal, die Spigen des Kreuzeß bilden kleine Zimmer. Es ward von der Markgrässe dieden kleine Zimmer. Es ward von der Markgrässe Mungarethe Sichtle für ihren die Jagd siedenden Sohn Ludwig Georg erdaut. Die Andssicht von hier ist eine der umfassendsten unt Baben. Bis in weite Ferne hin, erbtickt man den blinkenden Rheinstrom, an ihm Straßburgs Münster und den Dom von Speyer; mehr fern von ihnen die Nuinen von Ebersteinz durg und Ultbaben; um dieß alles her die schön gezackten

Woghefer, und ben hochgewolbten Donnersberg. Noch weiter blickt man oben im Walbe, auf bem bloten Kalbel, hinauf bis an bie Gebirge bes Sundgaues, hinab bis zu bes Hohgebirges hohen Felbberg und Altkun.

### Der große Staufenberg.

Diesen Berg, ben hochsten um Baben, oft von Wolfen umgankelt, schmuckt eine bem Mertur geheiligte Ara, mit beffen Bilbe. Auf bem Altar ift bie Infdrift;

IN H DD
DEO MER
CUR MER
C Pruso

(In honorem domus divinae. Deo Mercurio curator mercaturae curavit populi romani vota solvi optime. D. i. Dem göttlichen (faiferlichen) Hause zu Cheren! Dem Gott Merkurließ ber Handlungsvorsteber Dieses errichten, zu Berahlung ber Gelübbe bes römischen Volzkes, ) Neuere Hand verrathen einige Buchstaben und die Jahredzahlen 1485 und 1550. Durch die Länge der Zeit versiel dieß Denkmal; aber Markgraf Ludwig ließ alles 1760 sammeln und den Hauptstein ergänzen. Nech lehnt der Berg durch trefsliche Aussicht auf den Schwarzwaid, die Boahesen, die Bergstraße und den Rhein.

### Dberg.

Zwei Stunden lang wandert man bis in dem Reste der Veste Pberg; sie ist, dis auf einen Thurm, vollig zusammengestürzt. Geschichtlich erscheint sie zuerst 1245. Im 1528 verkaufte sie Martgraf Friedrich II. von Baden an seinen Vetter Markgraf Nudolph III., und 1582 ward Markgraf Bernhard I. vom Kaiser Wenzel damit belehnt. Im I. 1594 hielt sich Franz Muscatello aus Schio daselbst auf, wo er eine Masse zum Silbermänzen, im Auftrag des Markgrafen Sbuard Fortunatus, bereiten wollte. Seit dieser Zeit versiel die Burg. Der noch stehende Thurm ist von ungeheurer Dick, 80 Fußhech, und hat seit 1785 einen





Eingang auf ebner Erbe, welcher zu einer bamals anges brachten holzernen Treppe fuhrt, bie erft in einer Bohe bon 56 Auf auf eine alte fteinerne Benbeltreppe trifft, auf welcher man jum Goller gelangt. Beim Gingange in ben Schloghof ftanb fonft ein zweiter Thurm; 1781 und 82 gertrummerte ihn ber Blig. Roch fieht man vom alteit Umfang ber Burg Manern, Refte ber Gemader, und ber Schloffapelle, Thorbogen, Biehbrunnen zc. Bon bent Thurm ber Befte beherricht bas Muge bie weite Ferne bes Sundgaus, bes Elfaffes, ben größten Theil bes Lanbes Baben, und bie Ausficht vom Breisgan bis gur babenfden Rheinpfalg, nach ber Bergftrage und bem Gebirge bes Donnersbergs. In meiter Ferne verfolgt bas Muge ben Lauf bes Rheins, an beffen Geite fich bie Boghesen in ihrer gangen Musbehnung hingaden. Mus Diesein blauen welligen gande heben sich als einzelne Punkte hernor : ber Thurm auf bem Gipfel bes Malchen, Dom. Schlog und Sternwarte von Mannheim, ber Dom von Spener, Ruppel und Minarete ber Mofdee von Schwe= tzingen, Karleruhe und Philippsburg, Strafburge Munfter, Sagenau und Bitid, bas Rlofter Fremersberg und eine Menge Thater und Boben mit Schloffern, Rirdien, Rapellen, Rloftern, Dorfern und Sofen. - Muf bem Bege nach Baben, an ber alten biden Gide bes Pfei= fer Siemers Felfen, ift ebenfalls eine weite, reigenbe Musfidit.

## Das Murgthal.

Dieses schone, wilb romantische That, mag man entweber über Auppenheim, Rothenfels und Gaggenau, ober von Gernsbach an, wohin die wohlgebaute Straße von Baben aus fuhrt, bereisen; Gernsbach, ein kleis nes Städtchen, liegt romantisch zwischen der Murg und ben Bergreihen berselben. Nur eine Viertestunde über bem Orte erblickt man eine kleine Kapelle, der Klingelgenannt, in einer baumreichen Umgebung, über welche auf hoher Bergspisse die Mauern und Thürme von Sbersstein hervorragen. Die Sage geht, hier sey vormals die Klause eines Einsiedters gewesen, der, als er hier

im Dididit bas Bilb ber Gottesmutter gefunden, und oft im Traum ein munberbar klingenbes Lieb gehort, und beim Erwadien bie Rlaufe im beilgen Schimmer gefeben, Die Kapelle hier erbaut habe. Bon hier aus leitet im Bickjad ein bequemer Suffteig ben Berg hinauf gu ber Burg Cberftein. Bier erblicht man ben Grafen : fprung, eine Relfenspige, von welcher einft ein Graf von Cberftein, von ben Feinben verfolgt, herabgefrrengt fenn foll. Gine ichattenreiche Linde beut oben por ber Befte Rube, Schatten und herrliche Ausficht; bie legtre giebt noch mehr bie Gallerie bes Thurmes. Die Burg heißt auch Neu = Cherftein und mag einer beforbern Linie ber Grafen von Cherftein bestimmt worben fenn; im agten Sahrhundert war fie icon erbaut. Sm S. 1660. als ber Stamm ber Grafen erlofd), fiel bie Burg an bas Saus Baben. Bon Cberftein aus besucht man bie Felfenhohle im Balbe. Im Thale aufwarts finbet man zu Forbach im Lomen und in ber Krone gutes Unterkommen; bann weiter hinauf in Freubenftabt, wo man bequem übernachtet. Bon bier fann man ben Anie bis erfteigen, bie benachbarten Baber befuden, und über bas Bublerthal gurudfehren. Bobl ift biefes Thal werth, wochenlang von bem Freunde einer fconen Natur forafam burdwanbert zu werben, und bamit eine Rur gu befdließen, bie burch beitern Ginn und unichulbige Freude nur geforbert werben tann.

## Langensteinbach.

Dieser Marktsleden liegt in einem etwas beschränkten, aber angenehmen romantischen Thale, 7 Stunden von Basben. Er zählt 110 Häuser mit 760 Einwehnern, und ist wegen eines Heilbrunnens merkwürdig, der oberbald der Stadt aus dem Gehirge bricht. Ein berrschaftliches Gebäude ist zu Wohnungen für Badegäste eingerichtet: im untern Stock sind die Bader. Von den Zimmern des Basbehauses sind 16 allein fur den Landesherrn bestimmt, die übrigen 49 stehen Fremden offen. Das Wasser ist dell und klar, bläulicht, von etwas süssem Seschmack, und ohne Geruch. Durchs Kochen wird es etwas seisenhaft. Man

ward zu Unfange bes 18ten Sahrhunberts zuerft barauf aufmerkfam, und D. Tertor pries es in vielen Sallen an. Gin Bauer, ber in biefer Wilbnis fich bis an ben Ropf in bi: Quelle geset hatte, mare fast vom Jager gu Bangen= fteinbad erfchoffen worben, ber ihn fur ein im Baffer fich malgenbes wilbes Schwein hielt. Markgraf Bithelm ließ nun um 1725 ein Wohngebaube, Rude, Stall = Bagen= Mirthe : und Babegebaube errichten, fugte biefen auch noch eine offene Tanghalle, ein Schieghaus und ein The= ater bei, und ließ einen Garten und Spagiergange anlegen. Mis ber jest verftorbene Großherzog fid in feiner Jugenb hier aufhielt, wurden bie Spaziergange erweitert und ver= fchonert, infonberheit im 3. 1789. Es ift aber noch im Werke, ben Kurort burd, neue Gebaube, nach Weinbren= ners Ungabe, ju verfconern und zwedmäßiger einzurichten, wovon icon ein Theil bereits errichtet worben. Dieneuen Bimmer find nett und außerft bequem. Jeber Babegaft hat in feinem Bimmer einen Dfen, und an bemfelben eis nen Alfoven, ein Babekabinet, wo warmes und faltes Baffer fließt, und einen Ubtritt, unter bem Dadie über bem Wohnzimmer eine Bebientenftube. - Die Spagier= gange erstreden fich weit hinein in ben Bergwald, in beffen beiligem Dunkel man ploglich auf bie gothifchen Ruinen ber Ct. Barbarafirche ftoft. Gie foll ein beruhm: ter Ballfahrtsort gewesen fenn, von beffen Schagen noch viele Sagen umherlaufen. Markgraf Wilhelm ordnete bei biefer Kirche einen Sahrmarkt an, bei welchem fich balb viel Bolk einfand. Un Sonn = und Feiertagen findet man hier viel Gefellichaft aus Rarleruhe, Durlad, Pforgheim, Ettlingen zc. Die fich mit Zang und frohlichen Spielen unterhalt.

# Baden in Mieder : Vesterreich.

Im gub ber cetischen Gebirge, die an ben Ufern ber Donau beginnend, von Wien bis an den Sauftrom fich ausbreiten, entspringen 3 Meilen von die= fer deutschen Sanptftadt, die warmen Schwefelquel= Ten von Baben, nicht weniger berühmt wegen ihres bekannten hohen Alters, als wegen ihrer wohlthatis gen Beilkrafte. Die Stadt liegt nordlich am Abhange eines fahlen Gebirgs, gegen Beften burch eine angenehme Bebirgsfette gedectt, beren buftre Balb = und Felfengipfel Burgen ber Borgeit Fronen, gefdmudt von blumenreichen Wiefen, die bald bie Schwochat, bald ber Dtublbach benegt; über alles ragt in ber gerne des boben Schneebergs molfiges Saupt bin. Wegen Nord und Dften ift bas Band offen, mit einem reichen Teppich von Relbern und Weingarten gefcmutt, und gehoben burch gefallige Bebaude und Dorfer. Die Stadt felbft nimmt auf Diefem Schauplage keinen geringen Joeil ein, indem Gutenbrunn, Beitereborf und einige andere tleine Dorfer fich an fie anschließen.

Die ganze Gebirgstette um Biben besteht aus Flogfattstein, in welchem sich baufig Schweselties eingesprengt sindet. Der Ralteberg zeichnet sich durch die schonen Stalaktiten aus, welche man in der an ihm besindlichen Hohle, "das Schelmloch," antrifit.

Der im Ralkgebirge brechende bichte und fafrige Gips, wird gebrannt und gemahlen. Weiterhin kommt bas Uebergangsgebirge zum Vorschein. Im Burgstaller Gebirge, am Rlosterthale, haben sich Steinkohlenfloße gefunden.

Die Flora Babens enthält: Aconitum Lycoctonum. Adonis aestivalis, autumnalis, flammea, vernalis. Arenaria austriaca, fasciculata. Arnica doronicum, montana, scorpioides. Artemisia austriaca. Arum maculatum. Astragalus austriacus, cicer. Atropa Belladonna. Cnicus eriophorus. Conyza squarrosa. Cyclamen europaeum. Cytisus austriacus, nigricans. Daplino Cneorum, Laureola. Dentaria bulbifera, enneaphylla Draba. verna. Dracocephalum austriacum. Erica herbacea. Mentha austriaca. Ophrys Nidus avis, ovata, spiralis. Orchis abortiva, bifolia, globosa. Pyrola uniflora. Triglochim palustre. Trollius europaeus.

Gine Doppelreihe von Baumen führt und in die Stadt ein. Babens Entstehung reicht in die Zeiten bes graueften Alterthums binauf. Die Romer hate ten bier bereits Baber angelegt, nach welchen eine befonbere Romerftrage führte, und folglich muß die Begend um die Quellen gewiß bewohnt gemefen fenn. Von der Zeit der Bertreibung der Romer bis auf die erften Beiten des Titen Sahrhunderts liegt die Gefchichte Babens in tieffter Dunkelheit. Erft um bie genannte Beit wird einer Pfarrfirche gu Baben gebacht, welche als Tochter zur Mutterfirche Trais: kirchen gehörte. Der Ort nahm von ba an fo zu, baß im 13ten Sahrhundert mehrere fürstliche Fami= lien bier ihre Bofe hatten, auch der Gamingerhof von einem ber Berzoge Deftreichs erbaut war. Das hier befindliche landesfürstliche Schloß Saag, warb von einem Bohmen, Franz Haag, 1463 treulofer Beife überfallen und eingenommen. Doch griff ibit und feine Sorbe, die von Begelagerungen fich nahrte, Georg von Pottenborf 1466 an, übermand fie, und ließ fie inegefammt aufhangen, und ben Saag foleis

fen. Noch jest heißt ber Plag, wo bas Schloß stand, Die Burg. In einer Urfunde Raifer Friedrichs III., von 1459, kommt Baben bereits als Markt por; wann es aber dieses Recht erlangt, ift gang ungewiß. Doch erhob eben berfelbe Raifer 1480 Baben gu einer landesfürstlichen Stadt, und beaabte fie mit vielen Rechten und Freiheiten, worauf man fie mit Ringmauern umzog. Bis zu biefer Beit waren alle Baber Privatpersonen. Aber im Sahr 1531, nachbem Baben von den Turken verbeert worben, ichenkte Raifer Ferdinand I. zu einis nem Erfat, die 2 Wildbader, bas Frauenbad und Renbad, ber Stadt. Sierauf erkaufte biefelbe 1650 bas Sofephsbad von ben Augustinern, 1716 ben Sergoghof mit bem Urfprung, bem Bergog : und Unto= nienbabe, von dem Grafen von Camberg, und 1770 einen Plat mit bem Peregrinusbabe vom Burger Bofeph Mark, fo baf fie jest im Befis fammtlicher Quellen ift. Heberdies erlitt bie Gradt unglaubliche Dranafale bei ber Belagerung Wiens durch bie Tur= ten. Zweimal, 1523 und 1689, ward fie von ihnen perbrannt; alle Baber murben gerftort; ber Ctabt. schreiber Schwarz, bedacht das Archiv zu retten, fand burch sie seinen Tob. Durch Feuer ward fie 1714 verheert, und verlor 1812 auf 35 Saufer ihrer ichonften Stragen. Indeg bat fie fich trefflich erholt, und ihre neuen Biegelbacher glangen munter aus ben Schindelbachern ber alten Stadt bervor.

Baben hat innerhalb ber Ringmauer gegen 90 Häuser, die fammtlich zur Bewirthung gut eingerichtet sind; aber weit mehr zählt die Verstadt treffs tich eingerichteter Häuser.

Sie hatte ehmals 6 Thore: Das Wiener Thor, das Fischer; oder Wasser Thor, das Frauen Thor, das Heiligenkreuzer; oder Spital: Thor, und das Menn; und Theresien; Thor. Der Gassen in der Stadt sind 8: die Nirchengasse, die Plazgasse, die Wasserse, die Franen; und Rathhausgasse, die Udler: Renn; und Theresiengasse. Die merkwürdigssen Gehäube bürften seyn; die Pfarrkirche, die

Augustinerkirche, die Frauenkirche, das Rathhaus, ber Gamingerhof, das Theater = und Redoutenge= baube, das Kasino, das Herzogs = Untoni = und Reauenbad, und die Haufer der Erzherzoge.

Die Stephans: ober Pfarrkirche ift ein ehrmurdiges gothifches Webaube, aus Quaberffeinen aufgeführt, und ichon im IIten Sahrhundert, wie bereits oben erzählt, als Filialpfarrtirche von Traistirchen, porhanden gewesen. Im 13ten Jahrhundert ward fie von Tratsfirden getrennt, und erhielt ihren eignen Pfarerr. Es fteben ihr vor I Pfarrer und 2 Raptane.
— Die Angustinerfirche, zu Maria Ber-Fundigung, war erft eine Rapelle, bie nach 1285 zu einer Kirche erhoben ward. Sie ward mehrmals zerstört, namentlich burch bie Turken, bis sie 1700 in der gegenwartigen Form erbaut mard. — Das Augustinerfloster, ein großes Gebaube, ist 1235 gestiftet und hat mehrere Beranderungen erlitten. Die Augustiner, denen es eingeraumt war, muften, ba bie Ginwohner ber Stadt ber evangelischen Lehre hulbigten, es 1538 verlaffen, bis fie 1584 wieder guruckfehren burften. Aber taum maren fie wieber im Befig ihres ehemaligen Gigenthu= mes, als fie 1590, wegen eines gang besonbern Berbrechens gegen ihren Prior, es abermals verlaffen mußten, und nur nach und nach wieder zurückkehrten. Da sich seit langerer Zeit nur 5 Monche hier befanben, die zugleich gottesbienftliche Berrichtungen in der Pfarrfirche hatten, wurde ein Theil ber Ge= baude, welche felbst Raifer Frang bei feiner Un= wefenheit in Baben benugte, fur Babegafte beftimmt. - Die Frauenfirche mar bereits feit 1297 eine lautende Rapelle, und ward ben Anguffinern von Beinrich von Pottendorf übergeben. Unter bem Hodyaltar kömmt die Frauenbadquelle hervor und geht von hier aus in das Haus des Frauenbads hinauf. Uts im Jahr 1787 mehrere Klöster und Kirchen aufgehoben wurden, geschah ihr ein Gleiches, und die Augustiner verkauften sie nun der Stadt Baben. In dem Brande von 1812 blieb sie nicht verschont, und ihr schöner gothischer Thurm, der

unten spigig und oben ftarter mar, ift feitbem nicht

mehr bas Wahrzeichen Babens.

Um Plage, welchen eine Bilbfante ber Dreifaltigfeit ziert, bie mit andern Bildfaulen und Marmorplatten befett, burch ben Italiener Ctanetti 1417 wegen Beendigung ber Deft von ber Stadt aus Dantbarfeit errichtet warb, fteht bas Rathhaus. In diesem hat bie obrigkeitliche Berwaltung ihren Sig. Unter ben Magistrateperfonen ift ber Kreis : und Babeargt mit Gis und Stimme nach bem Sonbifus. Die Aufficht über bie Baber und alles, mas auf fie Bezug bat, liegt ihm gang vorzüglich ob. — Der Gamingerhof, ift ein ber Stadt Baden gehöriger Freihof, ber vordem den Markarafen von Deftreich gehorte, bier= auf durch Schenkung 1388 an die Rarthaufer, und nach beren Einziehung 1783 burch Rauf an die Stadt Baben gelangte. Er mard hierauf mit einem Sang : und Speifefaale verfeben, und gang gur Bewirthung eingerichtet; jest heißt er ber ichwarze Adler. — Der Bergoghof bildet die gange linke Seite ber Theresiengaffe. Er geborte ben Bergegen von Destreich und hatte besondere Sauptleute gur Berwaltung. Mis er in der Folge an ben Grafen von Lamberg gelangte, verkaufte ihn biefer 1716 an bie Stadt Baden. Huger vielen andern Befigungen ge= borten biefem Sofe bie Urfprungequelle, bas Ber-Roge = und Antoni = Bab. - Der Sollham = in er hof ift aufgeloft und nur bem Ramen nach noch vorhanden. Die Stadt kaufte ihn ebenfalls von bem Grafen v. Lamberg. - Der Redoutenfaal ift ein großes, geschmactvolles Gebaute, welches der Theaterunternehmer Wilhelm 1800 erbaute. Es enthalt geschmactvolle Speise: und Raffce: Bimmer, Balliate und Wohnungen fur Badeaafte, und überhaupt alles, mas ben Ginnen schmeidelt. Bierbei ift bas Schaufpielhaue, von mittelmäßiger Große, aber vortrefflich und bequem eingerichtet; bie Barberobe ift fcon, bie Preize find wie bie ber Theater in ber Borntabt Bien. Das Schaufviel Sauert von ber Salfte Mans bis jur Salfte Oftobere.

— Das Kasino ist ein auselnliches Gebäude, das 1686 erbaut ward, der Dreifaltigkeitssäule gegenzüber. Es ist zum öffentlichen Bergnügen bestimmt, und enthält schone Sale und Zimmer, zu welchen der Eintrittstreis zu i Fl. angesest ist, wosür man auch wieder gewählte Gesellschaft sindet. Hier sind auch stattliche Wohnzimmer sur Badegaste. — Das Ir ait eurh aus zurrömischen Krone ist ein ansehnliches Gebäude mit einem großen Speisessaale und vielen Zimmern. — Der Wirthshäusser sind nur zwei: der Hirtham Plate, und der Ubler am Gamingerhose, wo Fremde zu jeder Zeit bequemes Untersommen sinden. — Noch zeichsen sich unter den Gebäuden die der Erzherzöge aus.

Die Vorstadt gahlt 232 Hauser, und enthalt bie Feldgasse, Bienergasse, Annagasse, ben obern und untern Worth, bas Nouftift, Die Fischerthors gaffe, die Frenung, die Neugasse, die Berggaffe, bie Allergaffe, bie Beiligenkreuzergaffe, und bie Baufer an ber Schwodyat. Un Gebauben zeichnen fich aus: bas Bierhaus, ein offentlicher Belufti= gungeort, in der Wienergaffe; bas Forfthaus, der Sie des kaiferlichen Forst-Untes, unter wel-des 16 Forstbediente gehören; der Mariazellers hof, zu Ende der Berggaffe mit einer Rapelle und einem Garten, worin ein Bab befindlich; ber Sei= ligen Ereuzerhof, mit einer Rapelle und einem guten Schwefelbade, schon im 12ten Sahrhundert vorhanden. Das Burger = Hospital liegt vor dem Heiligen : Krenzer : Thore, und hat ebenfalls eine Rapelle; mit ihm fteht eine Duble in Berbinbung. Es ift fur 12 arme Burger bestimmt, und wird burch einen Hospital : Bermalter unter Aufficht bes Magistrats verwaltet. Hierbei ift eine Ber= pflegnngs = Unstalt für answärtige Babe= dürftige, um deren zweckmäßige Ginrichtung sich ber Badearzt D. Schent außerordentlich viel Ber-dienst erworben. Eine unendlich wohlthätige Unstalt ist in bem Marien spital vollendet worden. Es ward von ber mahrhaft edlen Gesellschaft abeliger

Frauen zur Beförderung des Guten und Rücklichen vornehmlich gestiftet, und ist der tresslichen Ankalt in Karlsbad nicht unähnlich. Zur Aufschrift har es folgendes Chronostichen: ConCorDes FacMInae sa Cra Ver Unt aegrotis.

Die Häuser Babens sind 1 — 3 Stockwerk hoch, und größtentheils geschmackvoll und reinlich eingezrichtet. Für Reinlichkeit der Straßen wird eben so sehr gesorgt, als des Nachts für gute Beleuchtung. Unterirdische Kanale führen alle Unreimgkeiten ab. Un den Häusern der Hauptstraßen sind Platten für die Fußgänger gelegt, wodurch bei übler Witterung die Verbindung der Kurgäste erleichtert wird.

Julegt endlich muffen wir der Babegebaube und Baber gedenken, deren 16 sind, die zum Theil der Stadt, theils benachbarten Gutsbesitzern gehören. Sie sind:

- 1) bie Ursprungsbäber, dicht an der Haupfguelle angebaut. Sie sind nach dem vom Grasen von Lamberti entworfenen Plane in orientalischem Geschmack erbaut und äußerst bequem, indem man and dem Vorzimmer in die Auß und Ankleidezimmer, und auß diesen ins Bad gehen kann. In einem Zimmer rechter Hand ist ein ovales Bad, durch Bosgensenster von oben herein erhellt, von einer Auppel überspannt, in welchem gegen 10 Menschen Fußebäber nehmen können. Linker Hand ist ein achteckieges Bad, zu 1—2 Personen. Man badet stundens weise. Zur Bedienung sind ein Badediener und eine Badedienerin angestellt. Im Vorgemache sind die erwähnten römischen Siegel eingemauert und die Bad und Tarordnungen angeschlagen.
- 2) Die Therefienbaber wurden 1758 gebaut, und Maria Therefia schenkte dazu 1000 Dukaten. Jest konnen sich nur die Ofsiziere der k. k. Leibgarde dieses Bades unentgeltlich bedienen, sonst aber konnten es alle Ofsiziere des Heers. Das Gehände ist mit einem Wappen und einer Inschrift versehen, über welchen sich der kaiserliche

Abler ausbreitet. Die Inschrift mit metallnen Buch= staben auf rothem Marmor ist:

Dis Soteribus Francisco et Mariae Theresiae

P. P. F. A. A.

Quod aquas Cetias Sanandis Militum suorum Plagis

Sanandis Militum suorum Plagus Et Impluentes fieri Et Novo Balneario Includi.

Jusserunt.

Curante Joan, Nep. ab Humbourg Reg. M. M. Chirurgo.

In diesem Gebäube besinden sich vorne 6 warme Baber und hinten ein kühles allgemeines Bad mit Ausend Ankleidezimmer. Es sind zugleich gute Borrichstungen zur Douche vorhanden. Die Badekasten sind zum Theil steinern, zum Theil hölzern, die Zimmer aber mit Marmorverzierungen, oder wenigstens gemalt. Es sind hierbei 2 männliche und 2 weibliche Bediente

angestellt.

3) Das Herzogsbab, 40 Schritte vom vorizgen, ist ein großer Rasten, der 150 Menschen fassen kann. Bedeckte Stiegen sühren in die Tiese des Wassers; auf der einen steigen die Frauen, auf der andern die Männer ins Bad. An den 4 Seiten sind Sise angesbracht. Hier werden die angenehmsten Bekanntschaften gemacht; aber überall herrscht der größte Anstand. Oben herum läuft eine Gallerie für die Zusschauer. Eine Schlaguhr und ein Rruxisser mangeln nicht. Nach dem Bade steigt man die Stiegen wies der herauf ins Umkleidezimmer. Auf der Stiege werden aber vorher die Badenden vom Badediener mit dem warmen Trockenmantel umhüllt und abgetrockenet. Der Diener sind auf jeder Seite 3. Das Wasser ser kommt durch Röhren aus dem Ursprunge.

4) Das Antonibad fasset nur 100 Menschen, gleicht aber bem Herzogsbade sehr und erhält auch sein Wasser aus dem Ursprunge. Es besindet sich übrigens ebenfalls im Herzogshofe und hat den Vorstheil, daß man in demselben zugleich wohnen, und

in bedeckten Gangen ins Bab geben fann.

5) Das Frauenbab ist an der Frauenkirche angebaut. Es ist gebaut wie die vorigen Bader, und 80 Menschen haben darin Raum. Es ist eins der besuchtesten Bader, in welchem selbst der Raiser und viele andere Fürsten gebadet haben. Jur Bezdienung sind 2 Manner und 2 Weiber bestimmt. Ehedem glaubte der Adel hier ausschließlich baden zu bürfen.

6) Das Neubab ift an der Mittagsseite der Frauenkirche angebracht, und wird meistens von ben unvermögendern Klassen besucht. Es faßt 50

Menschen.

7) Das Josephebab ist nicht weit bavon ent= fernt und hieß vordem bas Rohrbad am Anger. Es

kann auf 60 Personen einnehmen.

8) Das Peregrinusbad liegt auf einer Wicfe, von Weingarten umgeben. Erst im Jahre 1798 ward es vergrößert und mit Ankleidezimmern für Manner und Weiber versehen. Zur Bedienung sind 1 Badediener und 1 Dienerin.

9) Das Militair = ober Petersbad ward 1628 erbaut. Der Kaiser kauste es und ließ es für das Militair einrichten, so daß 30 Offiziere und 200 Gemeine da wohnen und baden können. An dem Hause ist ein Garten zur Zerstrenung der Soldaten. Es ist dabei ein kunstliches Tropsbad angebracht. Vor den übrigen Babern zeichnet es sich durch eine dligte Babes haut aus, die sich auf seiner Obersläche erzeugt,

wenn bas Waffer nicht bewegt wird.

10) Das Engelsburgbab, liegt füblich jensfeits ber Schwöchat und ist in einem guten einfachen Gebande. Es enthält 4 Baber, mit 1 Vorzimmer und 2 Rubezimmern und hat 1 Babebiener und 1 Babebienerin. Etwas westlich unter einem fleinen Hauschen quillt ber Ursprung hervor, bessen Wasser im Babe bennst wird. Die Quelle entstand erst 1755 zur Zeit des Erdbebens von Lissaben, und ward hierauf eingemauert und 1794 in einem Behälter aufsgesangen, worauf das Babehaus angelegt ward.

11.) Neben jener liegt bas Sauerbab, beffen Maffer im Sauerhofe hervorgnillt. Das Bab ift acht-

edig, kann 40 Personen fassen, und verbindet durch einen Gang die daneben liegenden geraumigen Bohngebaude, mit bequemen Zimmern fur Gaste. Es hat i Diener

und 1 Dienerin für bie Badenben.

12.) Das Armen: ober Bettlerbab ift mit einer breternen Hutte bedeckt und durch eine Scheidewand getrennt, so daß die nackend badenden Armen sich nicht in beiden Geschlechter vermengen. Die Reparaturen muß der Besitzer des Johannisbades bestorgen.

13.) Das Johannisbad, steht auf dem Boden der Herrschaft Weifersdorf, und hatte sonst nur breterne Hutten zur Bedeckung, die 1715 weggerissen und durch ein ordentliches Gebäude ersest wurden, worin die armere Volksklasse um I Kreuzer baden kann. Seit 1802 sind Vadehaus und Brunnenhaus in einem sehr guten Geschmack neu erbaut worden. Die Einrichtung ist wie in den übrigen begern Bäzdern.

14.) Das Gnttenbrunner ober Wezla = risch e Bab, ist ein kleines Gebäude mit 1 großem und 1 kleinem Bade und 1 Ankleidezimmer, und steht im Schlofigarten zu Guttenbrunn.

15) Das Mariazeller Bab, gehört bem Mariazeller Hofe und besindet sich auf einer Wiese. Es faßt 10 Personen und hat 1 Ankleidezimmer. Die Quelle, welche es fullt, ift eine kalte Schwe-

felquelle.

16) Das Heiligen = Kreuzer = Bad, vor bem Spitalthore, fast mehrere Personen und hat 2 Unkleibezimmer. Es gehort bem Stifte zum heizligen = Kreuz, und es benugen es bie Geiftlichen besselben.

Die warmen Schwefelquellen Babens waren schon zu den Zeiten der Römer bekannt, und ihrer erwähnt bereits der Kaiser Markus Aurelius Antoninus. Im Jahr 1767, als man das Felsenges wölbe des Hauptursprungs abtrug, weil es den Einsturz drohte, sand man in einer Wand einen viersectigen Stein, auf welchem, wiewohl undentlich, das Wort aquae zu lesen war. Ueberdieß ges

rieth man beim Bau ber 2 Ursprungsbaber im Jahre 1796, auf ein römisches Bab, wahrscheinlich ein Dunstbab. Auf dem Boden waren Fußgestelle aus gebrannten Ziegeln, auf welchen diese über 2 Schuh lange Ziegelplatten lagen; alle Seiten des Bodens waren mit Rauch = und Dunstsängen verzsehen. Um diesen Plaß her fanden sich Spuren von Mauerwerk eines großen Gebäudes, welches aus Ziegeln bestand, auf denen die Zeichen der römischen Legionen Legxiiligmv Legxperp standen.

Aus allem diesen geht hervor, daß diese Quellen schon im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christo von den Römern benut worden sind.

Nach Schenk enthalten bie hiefigen zu ben falienifchen Schwefelmaffern gehorenben Quellen in I Pf.

zu 16 Ungen:

Geschwefeltes Wasserft. G. . 3 K. 3. Die beständige Wärme der Anellen ist 27 — 29 Gr. Reaum. Die heißesten sind: der Ursprung, das Jessenhes, und Frauenbad, welche 28½ Gr. Wärme haben. Nach ihnen kommen das Sauerbad, das Petersbad und Nerbad zu 27½ Gr. Das Peregrinus Bad hat nur 22 Gr.; die übrigen sind von 27 Gr. Wärme.

Die Waster Babens sind etwas mildicht, haus chen einen Gernch aus, der alkalischen Schwefelleber und dem gebrannten Schiehpulver nahe kommend, haben einen unangenehmen, sauerlich salzigen und bittern Geschmack, und entwickeln eine Menge Luft: blasen, die einen seinen Nebel mit Schweselgeruch verbreiten. In der Pohle des Ursprungs sest sich

von diesem Wasser am Fusboden eine satzige Subftanz ab, welche Badnersatz genannt, und hier oft
ftatt des Glaubersatzes gebraucht wird; eben so fliegt
überall ein natürticher Schwesel an, der das Dasenn
desselben im Wasser klar beweiset. Die helle flüßige
Substanz, welche von den Wänden tropfenweise herabfällt, heist Sauertropfen; I Pf. von ihr enthält 24 Gr. Wasserstoffgas, Rochsatzsäure, Mannerbe, kochsatzsaur. Katron, schweselsauren Kalk-und
Bittererbe. Diese Tropfen zerstöven fast alle Farben,

weshalb man fid vor ihnen zu huten hat.

Die Hauptquelle ist der Ursprung am Fuse des Kalvarienderges, in einer Höhle im Innern des Flößkalkgebirges, zu welcher ein unterirdischer Gang führt. Beim Eintritt in den Gang ist links ein kleines Zimmer, das mit einem Ofen verschen und im Jahr 1800 deshald angelegt worden ist, damit die, welche das Dunstdad brauchen wollen, hier sich erholen können. Unter dem dahin führenden Psossens der hoden, wird der künstliche Badeschlamm in einer Grube bereitet. Wo der Gang aushört, ist ein Dunstdad angebracht. Der Ursprung giebt überhaupt in 24 Stunden 13440 Einer Mineralwasser. Größetentheils wird dies Wasser zum Bade, seltener zum Trinken benunt.

Sehr heilfam sind diese Schwefelbader in Arantheiten, welche von Schwäcke herrühren, in gichtischen und rhevmatischen Uebeln, wenn sie nicht entzündlich oder mit Fiebern, oder der Lustseuche verbunden sind; in Lähmungen, Hysterie oder geschwächtem Vervensustem, im Anfange der schleimisgen Lungensucht, in Verstopfungen der Eingeweisde; in hautkrantheiten, im weißen Flusse; in den zersten Monaten der Schwangerschaft bei schwäckstichen Frauen, in Kontrakturen, die eine Folge von Beinbrüchen oder Verwundungen sind, in skros

phuldfen Gefdmuren u. d. mehr.

Schadlich hingegen sind die Badner Baber: wahrhaft und zu sehr entkräfteten Personen; solchen, die zu dick und vollfästig sind; in den meisten ortlizchen Krankheiten. Dahin gehoren z. B. jahrelang

anhaltende Mutter : Blutfluffe, Bleichsucht, Schwäsche durch Onanie, mahre Lungensucht, Geschwüre ber Gebärmutter, der Urinblase zc. polypose Auswüchse der Gebärmutter, des Afters, des Herzens zc., die Wastrsucht, Berhärtungen, Entzündungen, Podagra, Fieber aller Art, Luftseuche und einige andere Uebel.

In Ubsicht auf innern Gebrauch, wird bas Babner Schwefelwaffer getrunten, ober in Rinfties ren beigebracht. Beim Trinken ift man gerade an feine Beit gebimben, nur muß es frifd, an ber Sauptquelle geschöpft, und bann, fen es im Bade, ober im Therefiengarten, ober an einem andern nabe gelegenen Drte, sogleich getrunken werden. Man geht hierbei am besten etwas spazieren. Wer es nicht rein trinken kann, mag es mit Mild mifden. Man fangt mit & Seibel an, und fteigt nach und nach bis auf ein Maag. Die Unwendung bes Baffere, mittelft ber Klystiere, ift vorzuglich in Rrant= heiten, die ihren Gis im Unterleibe haben, wirkfam. In Absicht auf ben Gebrauch ber Baber ift Folgendes zu merken: Cobald man aufgestanden, begiebt man fich in bas Bab, bas man entweder in einem besondern Bimmer, ober in einem der großen Baber nehmen kann. Die meiften ziehen bas lettere vor, wobei man die verordneten Mineralmaffer trinfen, fpielen, frubftucken, ober fonft fim unterhalten fann. Richt felten fieht man ba Breter mit Sugigfeiten, ober andern geniegbaren Dingen belaben , auf bem Baffer umhertreiben. Bei fuhler und feuchter Bitterung ift jedem Babenben anzurathen, fich nicht ber tublen guft nach bem warmen Babe auszuseten, sondern fich lieber in Tragfeffeln oder in Bagen nach Saufe bringen gu laffen. Bei bem Babe felbft werben manche Perfonen vom Schwindel überfallen; biefe burfen fich nur ine Umtleidegimmer bringen laffen, worauf bas uebel verfchwindet. Un= bere leiben, vorzüglich wenn fie bas Bad nuchtern gebrauchen, am Magenfchmers; biefer lagt fich aber leicht vermeiben, wenn man vor bem Babe etmas Chotolabe, Wein u. bgl. genießt. Oft gefdieht ce, bag ber Babenbe ben Durchfall bekommt, ober am entgegengesetzen uebel der Verstopfung leidet; das Lestere läßt sich durch ein Klystier oder englische Magnesia, das Erstere durch einen Aufgust von Kamillen mit hoffmannschen Tropfen heben. Eine gemöhnliche Sache ist hier der Badeausschlag, der aber mit Hülfe des Arztes forgfältig erhalten und beforedert werden muß. Nach dem Bade verweilt man bei nicht günstigem Wetter in seinem Zimmer, um die Ausdusschlung abzuwarten; ist es warm und schon, so geht man langsam im Theresiengarten spazieren.

Bahrend ber Kur find alle unverdauliche Spei= fen, ale Dbft, Bulfenfruchte, gerauchertes Fleifch. fette Speisen, Rohl, Gier, Rafe, Gewurg 20. 3u vermeiden; eben fo febr bute man fich vor farten. bisigen, gewurzhaften Getranken. Wein ift nur febr wenig, ober mit Baffer gemischt, zu trinken erlaubt; Raffee ebenfalls mit Maag. Siernadift find ber Benuß ber freien Euft, oftere Bewegung und ruhige Stimmung des Geiftes, unentbehrliche Mittel gur Rur. Bas ben Tifch betrifft, fo hat jeber Burger bas Recht, feine Gafte gu fpeifen. Wer bieß nicht will, ist auch nicht bazu genothigt, und kann in irgend einem Speischans nach Gefallen effen, ober fich feine Mahlzeit burch eigne Dienerschaft bereiten laffen. Gang vorzüglich gesucht ift von ben Wiener Schmedern bie englische Rochin. Mugerbeng fpeist man gut im Rasino, im Redontenge= baube, in der romischen Rrone, im Joppelschen, Safnerifden, Bilbelmifden, Dellerifden zc. Saufe. Alle Tage fann man frifche Lebensmittel haben, fon= berlich des Frentags. Mehrere ansehnliche Gewolbe bieten Spezereien, Tud, Leinwand, Banber, Gpi= Ben und Modemaaren bar. Bei den hiesigen Mesferschmieben, Drechstern, und Sandschuhmadern findet man immer vorzügliche Bacren. Gine mobleingerichtete Upothefe ift am Plage. Mit Letture versieht eine Buchhandlung aus Wien die Waste; auch fehlt eine Buchdruckerei nicht. Die bieffge Doft ist eine Filiaspost, und wird vom Postmeister zu Neudorf versorgt. Die auswärtige Griefpost kommt täglich zweimal an, und geht eben so oft ab; die Ditigence nach Wien, geht früh um 7 uhr ab, und kommt Abends um 6 Uhr wieder an. Postpferde erhält man zu jeder Zeit. Außer der Post giebt es noch hier sogenannte Landkutscher, von denen ein Stellwagen täglich früh um 6 Uhr nach Wien und um zuhr wieder zurückgeht, und mit welchem Briefe, Packete und Personen dorthin und von dort her gelangen. Von diesen Landkutschern kann man jederzeit Wagen zu Spaziersahrten erhalten. Man bestellt diese bei dem Briefträger der Landkutsche, wo auch die Briefe abgegeben werden.

Die Sanftenträger haben ihren Sig am Plage, wo man die Bestellung bernothigen Sanften zu machen hat.

Bei der Abreise hat man sich bei den Babedienern und Babedienerinnen für ihre Bemühungen abzusinden, was um so billiger, da sie nur sehr wenig Befoldung erhalten.

Noch bleibt und übrig, bed Therefiengartens zu erwähnen, der auch der Park genannt wird, und ber fich am Buge bes Ralvariengebirges binaufzieht. Gegen Westen begrengen ihn die Theresienbaber und ber Ursprung, von welchen erftern man ihm ben Namen gegeben. Borber waren bier Weingarten, die nichts einbrachten; beshalb legte man 1772 diefen Garten an. Er ift Badens Luft und ein Bereinigungspunkt für alle Gafte. Er befteht aus 5 - 6 Alleen mit Seitengangen burch Gebufde, und lehnt fich gang an ben Kalkfelfen, aus welchem Babens befte Quelle, ber Uriprung, hervorquillt. Um Ende ber Saupt-Allee, fteht ein kleiner, auf 6 borifde Gaulen ge= flutter Tempel, der die Bilbfaule bes Beilgottes einschließt. Bon bier aus überfieht man bas gange Gewühl in der Saupt : Allee, und ift doch gegen bie Conne gefchubt. Bur Rechten Diefer Allee nimmt ein Chiose auf, ber auf 72 holzernen, roth angestriche= nen Gauten ruhet und inwendig ziemlich bunt aue: gemalt ift. Un ben 4 Gingangen freben in teutfcher, frangbfifcher, italienischer und turtifder Gpras che die Borte: Bon einer Gefellichaft bem Dublifum gewidmet. Die Gauten bitben außen eine Gallerie,





und inwendig einen Plaß, der 150 Menschen hin= langlichen Raum läßt, sich auf und ab zu bewegen, und ber an ben Seiten mit Banten verfeben ift. Gin Buckerbacker fpendet hier feine Baben aus, und erfrischt ober ermarmt bas bedürftige Publikum nach Berkangen. Dieser Chiosk ward 1800 von einer Gefellschaft burch ben Sof = Architekt Montone in ber Absicht gebaut, ben Badegaften bei Regen, Sige und Sturm einen ichugenden Bereinigungepunkt ju geben. - Bon hier aus winden fich Ankfteige zwischen Blumen und Rrautern, Stauben und Baumen, und endlich zwischen Weinbergen die Felsen des Kalva= rienberges hinauf. Je hoher ber Wanderer fteigt, besto meiter breitet sich bas Land aus. Ueber die Stadt Baden hin , schweift bas Auge von ben gefegneten Gbenen, Die einem weiten Garten gleichen, nach den fernen Rarpathen, bem Lenthagebirge, ber Wand und ben fteinischen Balbgebirgen, und ruht endlich auf bem nabern anmuthigen Waldgebirg Ba= bens. Ueberall laden wohlangebrachte Gibe jum Be= nuß diefer Maturichonheiten ein.

In ben Umgebungen ber Stadt find einige Drte, welche mit berfelben entweder ein Ganzes auszumaden icheinen, ober auch nur vorzüglich hervorleuch= ten, und nach welchen baber bie Spazierganger gar oft ihren Weg nehmen. Dahin gehören: Guttens brunn ober ber Posthof, ein Ort, ber sich an ber Schwochat, nach Beitereborf und Beiligentreuz bin, ausbehnt. Er hat ein Schloß mit Garten und etli= den 40 Saufern, die fur Babegafte eingerichtet find. Sier find bas Johannisbad und Armeleutbab; bas wegtarische ist verfallen. Gegen über liegt der Sauerhof, in beffen Garten ben Gaften ber Butritt ftets offen ift. Sublich barneben gelaugen wir zur Engeleburg, weiter oftsublich in bie Alantgaffe, und mehr bstlich in die Alle e= gaffe, welche lettere zur Herrschaft Weiteredorf gehoren. In ber Alantgaffe ift bas foreiner= fde Raffeehaus, ber Gafthof zum Lowen, bas Militair = ober Peters = Babhaus. Die Muleegaffe hat ihren Ramen von ber vierfachen Maule

beerbaum : Allee, welche Hr. v. Doppelhof zu Unsfang bes isten Jahrhunberts hier anlegen ließ, um die Seidenwürmer badurch zu vermehren. Die Seisbenfabrik, wegen welcher sie bestand, war in dem nahliegenden Dorfe Braiten, bessen Wirthshaus von der Rürgerklasse viel besucht wird, und das mit dem Dorfe Rohr, einem sehr alten Orte, wo eine bezrühmte Beste der Hrn. v. Nohr stand, einen einzigen Ort zu bilden scheint.

Deftlich nahe an ber Wienerstraße liegt Beeftorf, mit einer Burg, die ichon im 13ten Sahrhundert eine Befigung ber brn. v. Leeftorf war. Test gebort es bem Stift Melt. Das alte Schloß hat eine Rapelle. Rebenbei ift ein betradtlicher Meierhof mit einer Schaferei, fo wie fich auch im Dorfe 2 Freihofe befinben, ber Streiterhof und Althof. Die Detonomie, und namentlich bie Obfibaumzucht, fteben bier auf einer hohen Stufc. Weiterhin liegen die alten Orte Tribuswinkel; Pfaffftätten und Trais: firchen. Bon Pfaffftatten gegen Rord, Beft und Cub, umgeben Baden die Berge bes ectifden Bebiras. Sie gewähren einen fehr malerifden Unblick und find vollig mit Beinftocken bepflangt, nur bie und ba blickt ein Dorfden baraus hervor. Um guge bes Mitterberges liegt ber Ort Weitersborf cher Doppelhof, mit einem Schloffe aus bem isten Sahrhundert und einer Seibenraupengucht; von bier aus führt eine ichone Strafe nach bem vielberufenen St. Belenenthal, und weiterhin nach Seiligenfreug.

Das St. Helenenthal, wird auch bas Clansfenthal genannt, und ist der reizendste mannichfalztigste Spaziergang, den Baden hat. Schresse Felzien, gekrönt durch Ueberbleibsel alter Besten, grüsnende Föhrens und Buchenwälder um die Scheitel der Berge, Weinberge an ihren Abhängen, üppige Wiesen und ländliche Bauerbutten im Trale, ein brausender Waldbach in bessen Tiefe, bildet dies That eine zanberische Landschaft, zu welcher der Wandererstets gern und freundlich wiederkehrt. Sogleich den Eingang beherrschen drei alte Vesten: Ranheneck,

Scharfeneck und Ranhenftein.







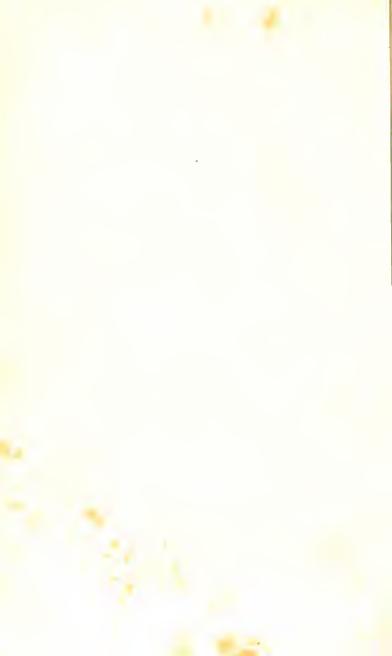

um auf die Burg Raubeneck zu gelangen, gebt man über bie Brucke bes Solzrechens, nach eis nem Wege, der durch fconen Kohrenwald und über Feisenstufen hinauf in bas Gemauer ber Burg leitet. Dieje fteht auf einem Felfen bes westlichen Kohren= gebirgs, geschmuckt durch einen breiectigen Thurm, ber durch die Vorsorge der Erzherzoge Johann und Anton mit Treppen und Gelandern verschen ist. Unf der Hohe des Thurms giebt noch eine kräftige Robre Schatten. Gin hier haufenber Burggeift fann nicht eber gebannt werben, als bis aus einent aus ber Maner hervorgewachsenen Baunchen fo ein Stamm geworben, daß man eine Wiege bare aus fertigt, in welcher ein Rind gewiegt wird, bas einst als Mondy ben Burggeift erioft. Der altefte Besider, so weit man diese kennt, war 1136 Sar= tung von Raubenegte. Muf fein Gefchlecht folgte ber von Pillichsborf, unter welchem die Wiener die Beste Raubeneck einnahmen und schleiften. Indeffen marb ihm doch erlaubt, biefelbe wieder zu bauen. Gpa= terbin tam fie wahrscheinlich in landesfürstliche Bande. Im Jahr 1528 gehorte fie aber wieder Chriftophen v. Rauhenegk. Hierauf gelangte sie an Helmhardt Baper zu Ranhenftein, ber 1629 beide Burgen gu= fammen vereinigte. - Sinter Raubencet bemerkt man auf einem felsigen Berghange die leberrefte ber ver= obeten Burg Scharfeneck, ju welcher uns eine wege weisende Tafel und ber graflich : palfusche Weg führt. Die atteften bekannten Befiger berfelben find vom Sabr 1440, wo es dem Generalmeifter bes St. Georgi : Ordens zur Unterhaltung feines Sofftaates gegeben war. Rachbem es hierauf mehrere Befiger gehabt, scheint es durch Rauf an die Besitzer von Rauhen: ftein gekommen zu fein. Bon hier aus bergabe gehend, erreichen wir die neue holzerne Brucke ber Erzherzoge, welche beibe Ufer ber Schwochat ver= bindet. Dann wendet man fich nach bem neuen. vom Baron Gontard angelegten Beg bin, ber gu bem Belenentirchtein leitet, bas, 1594 gestiftet, jum Theil in gothifdem Gefdmack erbaut ift. Gin in der Rabe errigtetes Gebaude mit Gaal und Bims

mern enthalt Starkungs : und Erfrifchungemittel fur ben Wanberer. - Ein fehr bequemer Weg führt von hier ben Berg hinauf nach ben am Abhange bes Mitterberge ftehenden Ruinen ber britten bas That beberrichenden Burgen, ber Burg Rauhenftein. Sie ruht auf einem fteilen Felfen, bat ftarte bobe Ringmauern, und eine aus Quadersteinen aufgeführte Warte. Im 12ten Jahrhundert war sie bereits vorhanden und gehorte Beinrichen v. Raubenftein. Im Sahre 1466 mar Befiger berfelben Bilbelm von Puchhaim. 2018 aber gu ber Beit berfelbe einen Rams mermagen ber Raiferin Eleonore, ausplunderte, marb die Burg burch bie Lente am Gebirg und burch bie . Sauptiente gu Wien und Reuftabt erfturmt, worauf fie ber Raifer inne behielt und erft fpater wieder ver= lich. Bu Anfange bes vorigen Sahrhunderts warb fie abgebacht, bann zu einer Terpentinbrennerei zugerichtet. Ein Fuhrer zeigt bie Merkwurbigkeiten bes Schloffes und ergabit eine Menge Sagen. Gin Ritter in einem harnisch von Golb und Gilber, mit biamantnen Schwerdtgriff, liegt gur Freude aller glaus bigen Geelen noch immer in feinem tupfernen Reffel. Der Thurm bes Schloffes ift jest mit feften Treppen und Gelanbern verfeben, und gewahrt eine unbeschreiblich schone Aussicht ins Thal. Rach alten Sagen zogen fich fonft golbene Bauberketten von einer Burg zur anbern über bas Thal bin.

Wir verlassen die Hohe und wenden uns nach den neuen Anlagen, die man rechts von der Antonsbrücke auf dem Felsen geschaffen, der mit gewaltig jähem Abhang in die Schwöchat hinein, nur mit Mühe zu erklimmen war. Zeht schlingen sich anmuthige Sandz wege, mit Virkengelandern versehen, hinan, und dikz ken herren und Damen ist der Play jest ein gleich leichtes Ziel. Von hier aus überschaut man das untenliegende Ahal; das Mauth: und Zollhaus, in seinem Gärtchen eine Menge lustiger Zecher versam-

melnd, blickt freundlich hervor.

Einen besondern Genuß gewähren noch Haus und Garten des hr. von Schonfeld, die sich burch eine Menge reichhaltiger, dronologisch geordneter





Sammlungen auszeichnen. Dergleichen find : Gemals de, alte Dructe, Papiersammlungen, Rupferstiche uber Rostume aller Zeiten und Bolter 2c.

Interessant wird auch ber Ructweg vom Rauben= ftein fenn, wenn man ben Thalweg verfolgt, ober über ben Rucken bes Berges felbft bis ju ben Un= lagen der Grafin Alexandrowich fortgeht. Mit vielem Geschmack find biefe ungefünstelt zwifden Beingar= ten bin bis nach Baben geführt.

Die Unlagen bes Brn. v. lang, welche gunachft an ben Part ftonen, ziehen fich mit glucklicher Ubwechslung von Einfiedlerhutten, Wicfen. Weinbere gen 2c. bis zur Sobe bes Berges hinauf, wo fie fich bei einer Soble mit ber reizenbften Aussicht ichließen.

#### Vößlau.

Dieser nebst seiner Beste erst feit bem 13ten Jahr: hunberte bekannte Ort, ist eine Eleine Stunbe von Baben entfernt, und gehort bem Grafen Fries. Sowohl bie reizenbe Gegend mit bem graflichen Schlosse, als be= fonbers ber angenehme, baran ftogenbe Garten, loden eine Menge von Babegaften hierher. Bon bier aus tante man fogleich eine Luftfahrt über Beinfahrn nach

### Merkenstein

unternehmen. Dieses Schloß, bas schon 1119 in Ur= Ennben erscheint, liegt jest in Ruinen und gehort ben Grafen von Dietrichstein. Die Partieen, welche es bils bet, finb hodft malerifd und ergogen burch bie mannich= faltige Gruppirung feiner Mauern. Sier finbet man bas Burgverlies und Reller und Gewolbe, bort bie ans fehnlichen Reste ber Kapelle mit menigen Spuren alter Malerei; hier war bie Wohnung ber Burgleute, und bort stanben bie Stalle. Eine Wenbeltreppe führt in bie berfallenen Bimmer, und burch bie gothifden Bogen: fenfter bin , offnet fich eine weite Musficht bis Reuftabt, und nach ben blauen Gebirgen Ungarns. Im Thier:

garten vergessen wir nicht bie ungeheuern türkischen Has selnußbaume, zo Alftr. im Umfang ber Aeste; aber eben so wenig bas schweizerische Bauernhaus, in welchem bie Gräfin von Dietrichstein, ben Sommer über, bie stillen Freuben bes Lanblebens genießt. Den Rückweg von Merztenstein nach Baben mögen Fußgänger am besten ben Schlangenweg hinaus nach ber Grotte, ber so oft bewunderten Buche und ber Strohhütte machen, wo sich ihnen eine herrliche Aussicht öffnet; ein eben so angenehmer Weg über Berg und Thal, bringt von hier aus nach Baben zurück.

#### Schonau.

Das uralte Schloß und Dorf Schönau liegt an ber Straße nach Italien, eine Stunde von Baben. Es ist eine Besigung bes Freiherrn von Braun, ber einen herrlichen Garten mit einem ungeheuern Kostenauswanz be angelegt hat und mit ungemeiner Liberalität den Fremden den Genuß besselben gestattet. Auf Gondeln fährt man hinüber nach dem Tempel der Nacht, der Inselder Liebe, und nach der Fischerhütte, oder man besucht das Binderhaus, Alpingers Denkmal, das Faß des Diozgenes 2c.

Dem Freunde ber Landwirthschaft wird bie wohl eingerichtete Meierei hinlangliche Unterhaltung fur einige Stunden geben.

## Stift Beiligen=Rreuz.

In einem engen Thale, am Juße eines steilen Berzgeb, liegt bas Cistercienser Stift Beiligen = Krenz, bas älteste bieses Orbens in Oestreich und 1½ Stunde von Bazden. Es stiftete es Markgraf Leopold der Heilige 1165 und septe Monche aus Frankreich hinein. Un der Straße steht bas Cistercienser Seminarium, worin junge Leute der Stifter Heilgen = Krenz, Zwettel, Litienseld und Neu-stadt, zu Geistlichen gebildet werden. Ucher dem Thore der Abtei ist in einem Thurme ein Orgelwerk, welches

mit dem Geläute berselben in gleichen Aktord gestimmt ist, und bessen feierliche Tone, vom Winde getragen, in 1½ stündiger Entfernung noch nicht verhallt seyn sollen. Die Kirche ist sehr alt, im gothischen Geschmack erbaut, und enthält manches Sehenswerthe. Hierunter sind meherere tressliche Blätter von Altomonte, und der vom Herzog Leorold von Ptolomais mitgebrachte und dem Stifte geschenkte Kreuzpartikel. Im Kreuzgange sind die Gradmaser der Babenberger vom 12ten und 13ten Jahrhunzbert zu beobachten Die Bibliothek hat viele ältere Werke und auf 500 Manuskripte. In der sogenannten Bildergallerie ist eine tressliche, fast alle Exemplare des Bornischen Museum testaceum enthaltende, Muschelzfammlung merkwürdig.

Den Ruckweg kann man bann burch bas reizende Br uh = ler Thal antreten, wo sich eine herrliche Gebirgs = Na= tur entfaltet, und die Hilperichts = Muhle sowohl, als das Kasino, gute Einkehr bietet. Nachdem man des Nachmittags noch einige schone Gegenden bort herum be= sucht, sährt man burch die Klause, über Mobling nach

Baben zurück.

Meitere Spazierfahrten macht man auch nach bem Mitterschlosse Lauenburg, nach bem wegen ber E. E. Nitzter = Ukabemie bekannten Neustabt, und nach ber Spiegelfabrick zu Neuhaus im Gebirg.

# Baden in der Schweiz.

Die Stadt Baben in ber Schweiz liegt an ber reis Benden Limmat, die von Zurich herabkommt, und ift Schon feit ben altesten Zeiten feiner warmen Baber megen berühmt. Ringe von hobern ober niebrigern Ber= gen eingeschloffen, rubt fie auf einem Bergplan, ber fich nach ber Limmat hinabfturgt. Das hochfte Gebirg bilbet ber Laegerberg, mit bem Schlofberg, Barten= ftein, Bruggerberg . Geisberg u. f. m. 3mifden bem Beisberg und Lagerberg brauft jest bie Limmat burch bie Felfen hinab, wo ehemals mahrscheinlich ber Rhein burchgefloffen. Manche biefer Berge find fahl und felfig, die meiften aber an ihrem guße mit Betreibefelbern und Dbftgarten, an ben Abhangen mit Beinreben und oben mit Balbung bedectt. Diefe Gebirge beftehen fammtlich aus dem Jurafalf und dem Sandstein, in welchem sich hausig Schwes felfies findet, worin vielleicht ein Grund ber warmen Schwefelquellen ju finden fenn burfte. Die Gegend umber zeigt eine febr üppige Begetation, und lagt manche intereffante Pflanze in ihrem Schoofe emporteimen.

Die Geschichte Babens liegt in tiesem Dunkel; nur so viel ist gewiß, daß diese Stadt bereits den Romern bekannt war. Wahrscheinlich mogen sie die Helvetier erbaut und befestigt haben, da sie die war-





men Baber anlockten. Die Romer nannten bie Ginwohner Aquenses und erlaubten ihnen, nach ihren eigenen Gebrauchen und Gefegen zu leben. Dbichon Cacinna ben Ort plunderte, fo erhob fich berfelbe boch fpaterhin wieder. Die heil. Berena marb nun unter ben Franken die Schuppatronin der Baber und biefe felbft wurden fehr befucht. Bom toten - 12ten Jahrhundert befagen Baden mit der Umgegend bie Grafen von Baben aus bem Sanfe Lengburg. Da bei ihrem Ausfterben die Besigungen berfelben als Reichstehn heimfielen, fo erhielt Baben vom Raifer das Haus Ryburg, welches daffelbe an Sabsburg und Deftreich vererbte. Soch über ber Stadt liegt die Burg, ber Stein ju Baben; bis borthin, ju weitlauftigen, wohlbefestigten Burggebauben zogen fich die Mauern ber Stadt, vorzuglich ausgebehnt burch Deftreiche Anstalt. Durch Friedrich v. Dest= reich, ber in Reichsacht und Bann war, gelangten 1415 Stadt und Gebiet an ben Stand Burich, ber es vom Reichsächter eroberte. Dbichon Burich meh= vere andere Stande zu Mitbesigern aufnahm, fo erhielten fich boch im einheimischen Kriege 1712 nur die Buricher, Berner und Glaviffer barin; bie ubri: gen mußten biefen ihre Rechte abtreten.

Die Stadt hat ohngefahr 360 Baufer und über 1700 Einwohner. Gie ift ziemlich gut gebaut, und hat nur in ben Borftabten Schlechte Saufer. Uber vom alten Glanze unter ben Sabsburgern ift keine Spur mehr. Soch über ber Stadt erheben fich noch bie Ruinen bes Steins zu Baben, wohin einft Raiser Albrecht eine frohe Mayenfahrt begann, als ihm fein Reffe Johann mit mehrern Berschwornen bei Windisch an ber Reuß ben Tob gab. Die Burg war ein wichtiger Plat; 1712 fank fie in Trummern, jest giebt fie nur noch einem Sochwachter Schus. Das neue Schloß, auch die niedere Beste genannt, liegt jenfeits ber Limmat, an ber Brucke, tief im Thale, und mar ber Landvogte Gis. Die Saupt: firde ift ein großes, ehrwurdiges Gebaube, mit Gemalben und Bierrathen gefdmuckt, feit 1624 ein Korherrenstift, mit I Probst, 7 Korherren, 2 Pfarrs

helfern, und 3 Familienkaplanen, beren Ginkunfte gering find. Die Beiftlichen beforgen ben Gottes= bienft, und haben bie Aufficht über die Schuie. Auf ber Sohe bes Felfens, mitten unter bes Steins gu Baben alten Erummern, fcwebt bie alte Rapelle St Rifolaus; fie ftiftete Bergog Leopold 1308. Sowohl bas Rapuziner: Rlofter, als auch bas Monnenklofter ber Frangiskaner enthalten nichts Merkwurdiges, und befinden fich, so wie 2 Rapellen, vor ber Stadt. Die Ginwohner find faft alle fatholifch. Muf einem weiten, freien Plate vor der Stadt, fieht die 1714 erbaute evangelische Rirche, vorzüglich ben evangelischen Badegaften beftimmt, ba hier nur 3 evangelische öffentliche Gebaube find, bas Bernerhaus, bie Ranglei ber Graffchaft, und bas evangelische Pfarrhaus. Den Pfarrer fegen Bern und Burich abwechfeinb. Das Rathhaus ift ein nicht ausgezeichnetes, altes Gebaube, in welchem fich ehemals bie gu ben Tagfagungen beorderten Ge= fandten in einem besondern Bimmer verfammelten; auch ber Stabtrath halt bier feine Berathichlagungen. Das Hospital ward 1310 von der Kaiserin Ugnes gestiftet und ift febr reich. Der Gafthofe find innerund außerhalb ber Stadt über 20. Ueber bie Limmat führt eine in einen Bogen gespannte hotzerne Brucke. Die Sauptstraße ift breit, und mit ziemlich ansehn= lichen Baufern befest. Die Stadtmauern find abgetragen, und mit Bohnungen bebaut; bie Graben ausgefrocenet und in Garten verwandelt. - Bon ber Stadt aus führt eine breite, mit Steinen bejeste, und mit Rirden, Rapellen, Gafthofen und Bohnhaufern umgebene Strafe, binab in bie Tiefe der Baber. Diefe find entweber offentliche, ober ver-Schloffene. Die offentlichen Baber find bas Freis und bas Berenabad, vieredig, gegen 30 Bug weit, mit kleinen Mauern umgeben, rings um mit holzernen Banfen jum Gigen, und nur jum Theil mit Dachung versehen. Hier baden fammtliche fremde Reisende, Handwerker, Geizige 2c. Alles sest fich obne Unterschied bes Gefchlechts und Alters, gufammen, weshalb bier ein immermahrendes Geplauder

Statt finder. Gine Bache und ein verpflichteter Bas ber forgen für Sittlichfeit und Unftand, fo bag nur solden Personen ins Bad zu gehen erlaubt ift, die mit Babebemben befleibet und ohne efelhafte, an= ftectende Rrantbeiten find. Es gewährt einen belufti= genben Unblick, wenn man diefe Babegafte fid, auf offner Straße aus : und anziehen, ober in bloßen Gemben über die Straße ins Bab gehen fieht. Um Conntag find biefe 2 Baber und ein brittes offentliches bedecktes Bad am rechten Ufer der Limmat, mit einigen hundert Menschen angefüllt. Diefe, meift Bauern aus bem Burich : und Margau, fommen nach vollbrachter Urbeit in gangen Scharen berbei, hier nach ihrer Gewohnheit im Bade gu schröpfen. Bon biefer Operation wird bas Freibab gang gerothet. - Die Gebilbetern unter ben Babe= gaften haben in ben verfchloffenen Babern. Bon biefen findet man im hinterhof 28, im Stadthof 19, in ber Sonne 14, im Raben 13, im Baren 11, im Ochsen II, in ber Blume 8, und jenfeits ber Lim= mat 3 Baber und ein Judenbad. Bei jedem Badehofe ift ein besonderer Baber angestellt, der alliahr= lich von neuem in Gib und Pflicht genommen wird. Die Babeftuben find reinlich, aber fehr einfach und ohne andere Beguemlichkeiten. Nur bas ift zu loben. daß sie gang in der Rabe ber Wohnzimmer find, und fogar bie und ba ein Nebengimmer bilben. Da bie Quellen fo nabe find, fo geht burch bie Bafferlei= tung nur weniges und unmerkliches an Bestandtheis ten verloren. Die Babekaften find von Solz, 23 - 3 Fuß tief und 5 - 6 Fuß lang und breit, fo daß Familien in Ginem Raften baben konnen. Un ben Banden bestelben find holzerne Banke.

Die hiesigen Seilquellen waren ichon von den Romern benutt, wie Grundmauern eines Gebaubes, Gotter, Munzen, Sausgerathe und eine große Menge Spielwürfel bezeugen, die man 1420 beim heißen Stein ausgrub. Uls im Jahre 72 einigen romischen Solbaten die Helvetier eine Beleidigung zugefügt, zertrummerte

Cacinna bie Befte und plunberte Stadt und Baber. Mit ber heiligen Berena, Schuppatronin ber Baber, nahm ber Befuch berfelben gu, und noch fteht in bankbarer Erinnerung ihres Wirkens ihre Bildfaule in dem nach ihr benannten Babe. In den Jahren 1351 und 1388 verbrannten die Zuricher biefe Baber zweimal. Als aber 1415 die alten Rantone bie Grafichaft Baben mit ben freien Memtern eroberten, waren ichon bie hiefigen Raber ein Ort ber Luft und ber Bergnugungen, mogu fie balb in einem hobern Grabe die jahrlichen Tagfagungen erhoben. Rur feit wenigen Sahren ftanben bamale bie Baber, ein= gerichtet eben fowohl jum Vergnügen als jum Rugen. Bolgerne Gatter trennten Manner und Beiber ; in ben Gattern waren Schubfenfter, burch welche man fich feben, mit einander fprechen und zechen fonnte. Ueberhaupt floß die Zeit zwifchen Gefang, Scherg, Bechen und Ringtangen getheilt, in bem taglich viermal wieder= kehrenden Babe fcnell babin. Um bie Baber ber waren hohe Lauben fur bie Bufchauer, welche oft ben Madden und Frauen Rrange gumarfen, mit be= nen biefe ihre Ropfe fdmudten. Zafeln mit Speis fen und Getranten belaben , fcmammen in bem bei-Ben Meere herum, und es ward nicht für ichablich gehalten, biefe Laftichiffe gu entfrachten, und fich gut fattigen. Muf 30 Meilen in ber Runde ftromte alles herzu; Pralaten und Bifchofe, geiftliche und weltliche herren eilten von ber Rirchenversammlung gu Roftnit berbei, und lebten mit eben ber Buft, und eben ber Bugellofigkeit, welcher fie bort gefrobnt, in den hiefigen Badern. Mit Rrangen und Banbern nicht nur fcmudten fich bie Geweihten bes himmele; auch bem weiblichen Gefchlecht, bas ftete gern bem Saufen frohlicher, lebensluftiger Manner folgt, naberten fie fich ungefcheut. Ueberall herrschte Bertraulichkeit, Frohlichkeit und Tolerang. 2016 fpater die burgundischen und italienischen Rriege bie Ginfalt ber Sitten verdrangt, und Ueppigkeit erzeugt hatten, war Baben, ohne alle andere Induftrie, gu einem Wohlstand aufgeblüht, ber es über alle Erwartung tropig und fuhn machte. Sanfter wurden bie Gitten, ale im 16cen und 17ten Sahrhunderte ein Geift ber Rube und ber Tolerang fich geltend machte. Die meiften ber Gafte brauchten bie öffentlichen Baber; nur febr vornehme Saupter, ober gang Rrante, bes bienten fich ber Privarbaber. Im Staad: ober Sin= terhof gablte man wochentlich fur die Baber etwas mehr, als I Rreuger. Jeber ber Untommenben aber war verpflichtet, ber gangen Gefellschaft ein Babegaftmal, unter ber Benennung Morgensuppe ju ge= ben. Dieg ericbien um 6 Uhr im Bade, und nach bem Benug warb bem gutigen Beber in luftigen Reimen gebankt. Oft herrichte bierbei eine folde Herpigkeit, bag bas Berrenbad auch Schlemmerbad genannt ward. Jedesmal ward bie Morgensuppe mit Gebet begonnen und beendigt, und der Beber bes folgenden Tages bestimmt; an Conn : und Fei= ertagen mar bas Bab, aus religibfem Gefühl, ge= rauschlos. Roch eine besondere Gitte jener Beit ma= ren bie Babegerichte, welche beim Baren im Staad= und hinterhof gehalten wurden. Man ahmte hiers bei die Regierung des Candes nach, hatte einen Schultheiß, Statthalter, Cactelmeifter und Cactel= meifterinnen, Raptane, Schreiber und Großweibel 2c. Jede Unschicklichkeit, jedes Abweichen vom Berkommen und dem Babegebrauch mard gestraft; jede Rrantung, jebe unsittliche Rebe und Geberbe, brachten vorzuglich Die Frauen vor bas Gericht ber Berren. Unter dies fem Bericht ftanden alle Manner : und Frauenbaber, beren Individuen bem Babeschultheiß burch einen Sandichlag Gehorsam gelobten. Ungehorsam wurde an den Magistrat ber Stadt gemelbet. Des Abends erschien die fammtliche Babewelt im bochften Schmuck, entweder auf der Matte, oder in den alterthumlichen mit gemalten Fenftern und Wappenschildern geschmuckten Tangboben. In ben übrigen Babern, außer jenen fruber genannten vornehmern, machte jeber mas er wollte; einige schmauften, andere zech= ten, noch andere spielten. In neuern Zeiten hat sich bieß schr geandert, und obicon Baben unter allen Schweizerbabern noch ben meiften Bufpruch gahlt, fo gnugen boch bie Unftalten, welche fonft fürstlichen Personen genug waren, jest kaum dem chrfamen Burger, ber in ben beutschen Sauptbabern ber Bequemtichkeit mehr weiß.

Man zählt der Auellen 9, welche aus dem Boben, nicht fern von einander, hervorquellen. Die
vorzüglichste berselben ift von einem großen Stein
bedeckt, und giebt ihr Wasser an das große Freibad,
und mehrere Privatbäder in der Nähe. Die 2te
starke Auelle sprudelt im Verenadade hervor, und
wird von einer Schaar von Elenden ohne Unterlaß
umlagert, welche sichs angelegen seyn lassen, ihre
kranken Glieder dem Aussluß der Auelle so nah als
möglich zu bringen. Eine dritte, sehr starke Auelle,
ebenfalls von einer Decke Badestein geschüßt, versieht eine Menge Bäder mit Wasser. Mehrere kleiz
nere Auellen brechen in Privathäusern und auf der
andern Seite des Stroms hervor.

Das hiefige Mineralwaffer enthalt nach Morell in 1 Pf. gu 16 Ungen

Schwefelf. Natron . 1027 Gr.

2 Talkerbe .  $\frac{77}{106}$  —

Schwefelfaurer Ralk .  $9\frac{1}{2}$  —

Muriat. Lalkerbe .  $2\frac{7}{7}$  —

Kohlenstofff. , .  $3\frac{1}{14}$  —

Ralk .  $\frac{37}{2}$  —

Eisenoryd . . .  $\frac{1}{23}$  —

Kohlenstoffs. Gas . .  $3\frac{7}{7}$  K. 3.

Geschwefeltes Wasserstoff. Gas eine kleine Menge. Es gehört folglich zur Gattung der salinischen Schwefelwasser, und wird uur selten zum Trinzten gebraucht. Der Geschmack ist unangenehm. Der Farbe nach ist es etwas trübe. Der Geruch ist ein wenig schwefelicht. Jeden Morgen ist das Bad mit Schwefelblumen bedeckt; außerdem hangt sich ein Riederschlag an alle Gegenstände an, über welche das Wasser hinlauft, und bildet eine Steinmasse, welche die Badewarter unter dem Namen Ulet, (Maun) kennen. Die Quellen sollen täglich auf 420,000 Maaß

Mineralwasser liefern. Zum Waschen laßt sich bas Wasser nicht brauchen, ba es die Wasche etwas rothelich macht; eben so wenig laßt siche zum Bartschees ren anwenden.

Nüşlich ist es vorzüglich bei Hantkrankheiten und Ausschlägen, bei Kräge, Raute, Flechten, alten Geschwüren, bei Rhevmatismen, Gicht, Lähmungen, Podagra, Verstepfungen ber Eingeweide, bet hypochondrischen und hysterischen Beschwerden u. s. w. Dem Wasser im Verenahabe schreibt man eine die Fruchtbarkeit besorbernde Kraft zu, so daß selbst vornehme Frauen es zur Nachtzeit besuchen.

Das Baben in ber naturlichen Marme bes Baffere ift ausgemacht ichablich, und boch lieben bas bie gemeinen Cente, die überhaupt bas Bab fur ein Uni= persalmittel halten, und nie arztlichem Rathe folgen. Micht felten wird einer halb todt aus der heißen Brube meggetragen. Die Babemeifter laffen es einige Stunden lang verfühlen und bann erft gebrauchen. So bleibt es immer nod, marn genug, und wird auf biefe Beife von der gebildeten Welt genoffen. Die gange Babezeit theilt man überhaupt hier in 3 fogenannte Ginfage ober Abfchnitte; ber erfte und lette Ginfat find wenig besucht, befto mehr bagegen ift es ber mittlere. Der Bormittag ift gum Baben bie beste Zeit; wer Nachmittage babet, thue es nur nicht vor vollendeter Berdauung. Im Unfange bleibt man eine Stunde im Babe, und fteigt bann gu 5 — 6 Stunden; je mehr man fich bem Ende ber Babezeit nahert, befto forgfattiger nimmt man wies ber ab, taglich um eine halbe Stunde. Im Babe genießt man feinen Raffee, Thee ober Schokolabe mit Bebacknem, aud trinten mandye ein Blas Bein. Benige Badegafte baben nur eine halbe Stunde und trinken bann frembe Mineralmaffer. Rad bem Babe legt man fich eine halbe Stunde ins Bett, worauf man sich nur mäßige Bewegung macht. Um 2 Uhr, ober beffer um 4 - 5 Uhr geht man jum gten Male ins Bad; die Landleute figen ben gangen Sag ba= rin. Soll die Rur glucklich von Statten geben.

so muß nach ber Meinung bes Haufens, ein Ausfclag am Rorper erfolgen, bem eine Rothe ber Saut vorhergeht, und welcher unter bem Ramen ber Musfolachte bekannt ift. Man beforbert biefe burch anhal= tenbes, heißeres Baben, und fie ift vorzüglich bem gemeinen Manne febr wichtig.

Fur die Bergnugungen ift nun eigentlich in Baben gar nicht geforgt. Die Freunde ber Ratur, fobald ihnen nur freierer Gebrauch ihrer Fuße geftat=

tet ift, sind am besten baran.

Bei schlechtem Better, und fur bie, welche bie Freuden ber Ratur nicht lieben, giebt es Berffreuung an den Spieltischen und auf ben Tangfalen ber Gaft= hofe, bei welchen größtentheils auch Regelbahnen angelegt find. Co giebt es auch mehrere Billarbgimmer, und im Schugenhofe findet man ftete Gelegen= beit jum Scheibenschießen. Das Schaufpiel nimmt ben legten Reft bes Tages hinweg. Un Spazier= gangen in ber Rabe ift nur bie fogenannte Datte bemertenswerth, auf welcher, chemals ein berühmter Berftreuungsort ber Babegafte, nun nur noch wenige Spuren chemaliger Berrlichteit vorhanden find. Langs ber braufenden Limmat bin, an beren hoben Felfen: ufern bie weitlauftigen Babegebaube und Gaftbofe hingebaut find, gelangt man gu einem freundlichen, ftillen Wiesengrund , von welchem aus zwischen Pap= pelweiben ein Fußpfad zu ben einladenden Gigen einer machtigen Linde führt. Auf ber obern Matte eroffnet fich eine herrliche Musficht über die Baber und auf Die felfigen Ufer ber Limmat, Die unten mit Beinres ben und Immergrun umrantt, fich in fteilen Bergfplhen endigen, beren Scheitel mit Gichen und Buchen umkrangt find. Durch die kleine Welt eines Ginfiedlers bin, erreicht man endlich, auf einem von Tannen beschatteten Pfad, die Berghobe, auf beren fahlen Gipfeln die Ruinen des Steine gu Baben fich erheben. Bon hier aus genießt man einer berr= lichen Mussicht. Dief unter ben Fußen ruht die Stadt Baden, durch eine lange Reihe von Saufern, Ra= pellen und Rirchen mit ben Badegebauben verbunden. Ihr gegenüber erhebt fich ber Lagerberg, an beffen

Felsenwänden die Limmat brausend ihre Wellen sorts wälzt. Un seinen Abhängen wetteisert die romantissiche Natur mit der sanster gestaltenden Kultur, und Wälder, Felsen und Gebüsch, wechseln mit Weinsbergen und lachenden Tristen. Hoch über die walsdigen Ufer der Limmat erheben sich die Manern und Thürme der Abtei Wettingen. Bis zum hohen Uto überblickt man die weite fruchtbare Ebene des Zürichgäus, durch welche hin, gleich einem Silbersstreisen, die Limmat in mäandrischen Krümmungen sich windet. Ueber alles hinweg weit über die Berge von Zürich hinaus, schließt die hohe blaue Alpenskette, mit leuchtenden Gletschern das schöne Gesmälbe. Ushnliche Spaziergänge mit reizenden Ausssichten sind nach dem Kreuzliberge, dem Martinsund Lägerberge und den Hartenstein. Oft besuchen Baddegäste den Weg, welcher zwischen Gebüsch hin nach dem Heitersberg führt, bei dessen Sennhose, der Abtei Wettingen gegenüber, sich eine wunderschöne Aussscht darbietet. Einen weitern Ausslug macht man nach der

#### Abtei Wettingen.

Dieses Klofter ift eine halbe Stunde von Baben entfernt, und eines ber angenehmften und wichtigften Ciftercienserklofter ber Schweiz. Es warb 1227 von einem Grafen von Rappersmyl gestiftet, erhielt von Raifern und Papften große Freiheiten und ward immer reicher und großer. Gin Ubt, 35 Bater, 6 Bruber bie Ronfeß gethan, und 6 Konverfen bewohnen baffelbe. Die Bibliothethat nur eine kleine Ungahl Sanbichriften , ba bie öftern Branbe bes Rlotters viel Schaben gethan; boch ift ein fur bie Geschichte bes Saufes Sabsburg wichti= ges Refrologium aus bem igten Sahrhunbert barunter. Der Ubt hat unter feiner Gerichtsbarfeit 10 Drte, bie Aufficht über 7 Klofter, und eine Menge Rechte, Befigungen und Ginfunfte. Dbichon ben 3 regierenben Can: tonen bie Schutz und Schirmgerechtigfeit guftebet; fo burfen fie fich boch nicht in bie innern Rlofter : Ungelegen: heiten mifchen.

# Bibra.

Dieser kleine Babeort liegt in ber Nabe einer ber schönsten Gegenden Sachsens, der guldnen Aue, in einem angenehmen Thale, zwischen jener und dem Thale ber Saale. Gegen Mittag erhebt sich eine felstge Bergreihe, gegen Mitternacht sanstes, aufgezschwemmtes Bergland. Biesen und Accter, Obstzgärten und Waldung wechseln mit einander ab, und vier krustallene Bache senden aus kleinen Schluchten und Thätern ihre forellenreichen Wellen dem Bache des Hauptthales, dem Saubache, zu.

Die zweite Flog: oder Muschelkalksormation, macht die Hauvtgebirgsart der Gegend aus, und sindet sich überall. Unter ihr liegt der ihr zugehörige Flöggyps, welcher an mehrern Penkten, vorznehmlich aber am Schlosse Wendelstein, zu Tage ausgeht. Das aufgeschwemmte Land zeigt sich nördzlich vom Städtchen in Thon: Sand: und Leimenlagern. Bei Eckardtsberge wurde ehemais schone Blutzeisenerde gefunden. Entternter, wie am Kischausers, kommt ber dem alten Flögkacksein aufgelagerte bunte Sandskein zum Borschein.

Der Drt Bivra ist schon sehr alt, und wird in Urkunden Biberaha genannt. Im J. 1107 ubergab Katser Heinrich I., auf Rath und Bitte Bisa of Eberhards zu Eichstädt und des Grasen Wiprechts

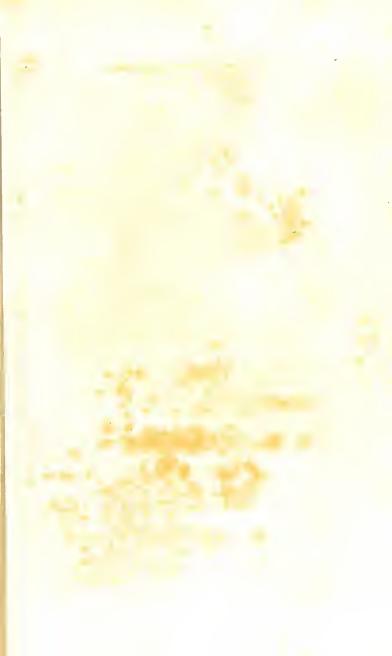



von Groizsch. alle konigliche Gerechtigkeit, welche er an den Gutern der Stifte = Rirche gu Bibraha befaß, bem Bifchof Eidon zu havelberg, als ba= maligem Probst, und nach beffen Berloschen, ben Domherren. 3m 3. 1225 befaß bie biefige Dom= probfici Wilbebrand, Bruber bes Ergbischofs gu Magdeburg. Indessen hielt sich bies Stift nicht lan-ger als zum J. 1565, in welchem, auf kurfürstlichen Befehl, die Labe des Stifts, mit fammtlichen Urfunden nach leipzig abgeführt mard. Das Stabtchen Bibra besteht gegenwartig nur aus 156 Saufern, welche von etwa 500 Ginwohnern belebt find, bie fich vorzüglich von ber Candwirthschaft, (insbefondre vom Klachsbau) burgerlichen Gewerben und bem Berfehr mit den Badegaften nahren. Der Drt hat ge= genwartig nur eine Rirche. Bormals gab es beren gwei in Bibra, eine evangelische und eine katholische, feit aber erffere vor ohngefahr 50 Jahren einfturgte, wird der Gottesbienft in letterer gehalten. Muger ihr verdienen von ben Gebauben bes Dris nur noch das Rathhaus, die Probstei, die Dechanei, und bas Rietzesche Saus genannt zu werben.

Der hiefige Sauerbrunnen mag ichon im Alterthume bennft worben, aber fpaterbin wieber in Bergeffenheit gekommen feyn. Bor etwa 220 Jah: ren ward er ber Sage nad, von einem Stifteberen wieder in Ruf gebracht, ber seine schwindenden Glie: ber darin beitte. Man nannte ibn wegen feines Gefdmacks ben Rupferbrunnen, megen feiner Wirkungen aber auch ben Sunger : Fieber : und Bunderbrunnen. Da nun ber Muf von biefem Brunnen, den viele Menfchen ans der Wegend benugten, sich mehrte, fo veranlagte bieg ben Beibargt D. Cicbold ben Brunnen gu befinden, bas Baffer genau zu murbigen, und feinen herrn Bergog Muguften zu Sachsen um Einfaffung beffelben gn bitten. Diefer ftarb aber 1680 und bie Fassung unterblieb bis 1682. In biefem Jahre ward ber Brunnen, nachdem ihn Herzog Johann Adolph felbst besucht, gefaßt, und 1684 eingeweihet. Heber ben Gingang

zu dem mit einer Mauer umschlossen Brunnen, fegte man eine Tafel mit folgender Inschrift:

In Jehovae Sanatoris Gloriam
et usum publicum
Serenissimus Dux Saxoniae
Ioannes Adolphus
has acidulas coercuit
Anno 1684.

Der Einweihungs = und Dankfagungspredigt wohnte ber Bergog in eigner Perfon bei. Bon bie= fer Beit an ward ber Brunnen immer ftarter benugt, wobel feine Beilkrafte immer fichtborer murben; und ba D. Ciebold enblich eine Abhandlung vom Rugen und Gebrauch biefes Baffers 1694 herausgab, so warb baffelbe im Auslande bekannt, und es kamen Mrante von Bien, Strasburg und Augsburg, bie Sulfe fanden. Bis jum Jahre 1713 blieb ber Brunnen in biefem Klor. Um biefe Beit wirkten aber lieberschwemmungen und wilde Waffer, 1714 und 1718 Branbe, Die Bibra zerftorten, fo nachtbeis lia, daß ber Brunnen nur ichwach besucht mar. Im Sahr 1727 ließ aber Bergog Chriftian benfelben ausraumen, mit einer neuen Maner umgeben, und wieber einweihen; worauf er selbst alljährlich benselben besuchte. Sest mehrten sich abermals die Gafte. Da aber Bibra von mehrern Feuersbrunften beimge= fucht warb, auch Lauchstädt fich allmählich erhob, verfiel ber Brunnen aufs Reue in Schmut und Bergeffenheit bis 1765. Im folgenden Sabre mard end= lid berfelbe durch ben D. Beffe wieder ans Licht gezogen, indem berfelbe fich fur ihn bei ber Coms mercien = Deputation verwendete, und eine besondre Abhandlung darüber schrieb. Man bewilligte nun Bur Berftellung bes Brunnens 140 Thaler. Dems ohngeachtet vergingen viele Sahre, ehe ber Bau gur Musjuhrung fam; und erft 1778 mard berfelbe vollene bet. Ueber bem Gingange gur Quelle fieht man bas fachfische Wappen in Stein gehauen, mit fol: gender Inschrift:

In

Jehovae Sanatoris Gloriam Serenissimus Elector Saxoniae FRIEDERICUS AUGUSTUS

nostri aevi Titus
has aquas medicatas
a divo Joanne Adolpho
M D C L X X X I V coercitas

et a divo Christiano
MDCCXXVIII reparatas

hocce muro cinxit
M D C C L X X V I I.

Bon biefer Beit an, war der Brunnen balb' ftårker, bald weniger besucht. Im Jahr 1783 ward eine bis hieher noch bestehende sonderbare Abgabe eines Geleites, nach welchem jeber Brunnengaft von jedem Bettzipfel feiner mitgebrachten Betten o Pfen= nige entrichten mußte, aufgehoben. Der wackere D. Baig in Eckardtsberge that alles nur Mogliche, in Dreeden eine Unterftubung fur ben Brunnen gie bemirken; aber, wie es auch mit dem vortrefflichen Brunnen zu Elfter im Boigtlande, feit fast 100 Jah= ren gegangen, ohne Erfoig. Es ward auch gar nichts gethan, als bag man wegen neuerbauter Ban= fer einigemale Unterftugung gab; und wenn nicht aus ber Brunnenkaffe ein leichtes Sans jum Schlig und zum Umherwandeln bei schlechtem Wetter, erbaut und eine Allce angelegt, überdies vom Kaufmann Schinke ein geraumiger Saal in feinem Saufe erbaut worden mare, fo hatten bie Gafte noch gegenwartig, außer dem, was fie von Gottes Gnaben, bie Erbe, bie Luft und bas Waffer, haben, nur die Mauer von Gunften ber Regierung. In unfern Tagen, mo die Aerzte auf die Wirkfamkeit biefes Waffers fo fehr aufmerksam gemacht, wird ber Brunnen wieder Biemlich ftart befucht. In der That vereinigt fich auch bier Mues, mas ben Ort ju einem ber vefuche teften Plage maden konnte, wenn etwas fur ibn ge= than wurde. Mit Recht hofft man jest von der fur alles Bute fo thatigen preußischen Regierung eine großere Unterftugung, als ber Brunnen je erfanien.

Das Wasser ist so helle, daß man bei einer Tiefe des Brunnens von 10 Ellen bis auf den Grund desselben blicken kann. Selbst bei der strengsten Kälte gesviert es doch nicht, und es enthält soviel kohlenstoffgaures Gas, daß es leicht die damit gesülzten Krüge zersprengt. Auf seiner Oberstäcke im Brunnen, erhält es, wenn es ruhig gestanden, ein schillerndes Unsehen, und wo es fließt, sezt sich Gisenocker von ihm ab. Es perlt im Glase, und ist von angenehmen, schwach dintenhaften Geschmack. Die Quelle giebt in 24 Stunden an 1600 Einer Wasser. — Nach der chemischen Analyse von Trommsdorff hat dieses salinische Stahlwasser in 1 Pf. zu 16 Unzen folgende Bestandtheile:

Rohlenstofff. Gas . . . . 11 R. 3. Außer biesem Sauptbrunnen, giebt es vor dem Orte noch den Seilandsbrunnen, der zum Ansange der Trinklur benugt wird, und den Schwestern =

brunnen, ber eine eroffnende Rraft hat.

Die Krantheiten, in welchen sich biefer Gesundsbrunnen heilfam und kräftig bewiesen, sind vorzügzlich Schwäche des Magens und der Gedarme, Blahzungen und anfangende Windfucht, Verschleimung und Verstopfung der kleinen Abern des Mesenteriums, auch der Leber und Milz; bei Hypochendrie, Mutterbeschwerungen, Bleichsucht, unordentlichem Monats: und weißen Fluß, bei Unfruchtbarkeit, der güldnen Aber, bei Gliederkrankheiten, Reißen, Popagra, Chiragra, Lähmung, bei verdordnen Blut und Sästen, alten Schäden und Geschwüren, Augenskrankheiten u. s. w.

Beim Trinken bes Wassers verfahrt man, wie überhaupt beim Brunnentrinken üblich ift. Nur fangt man gemeiniglich die Kur mit bem leichtern Wasser bes Heilands = Brunnens an und geht bann zum Hauptbrunnen über. Da dieser bisweilen verstopft, so benugt man auch ben sogenannten Schwestern=brunnen, ber die Deffining wieder herstellt. Die Kur muß aber wenigstens 3 Wochen bauern. Im Babe, bas man auf seinem Zimmer ninmit, bleibt man etwa eine halbe Stunde. Auch den gelben Sissenocker, der sich im Ablaufe ansett, benugt man zu Umschlägen bei verschieden Krankheitsbuftanden.

Da bisher fein Brunnenarzt angefiellt worden, fo hat fich ber in Eckartsberge wohnende D. Jackert ber Rranten mit Gifer angenommen. In Kallen, wo fchleunige Silfe nothig fenn follte, kann man fid des in Bibra lebenden Apothetere Gbel bedienen, ber eine gut eingerichtete Apothete befint, und bei bem bie Babegafte ftete eine besonders gute Choco= lade finden. - Fur ben Gebraud bes Brunnens zahlt man nichte, fur jedes Bad 5 Grofden. - Die Speis fung ber Fremben ift einem Pachter übertaffen; boch fpeifet man auch febr gut bei Beren Thieme, und fehr billig. - Gine Gefellichaft von Mufibern lagt sich bes Vormittags von 10 — 12, und bes Nachmittags von 2 — 4 Uhr auf bem Brunnenplag horen, wofür die Herren wochentlich 16 Gr., die Frauen aber nur 8 Gr. gabten. Bei ber Unkunft und bem Abschied bes Fremben wird überbieg bem= felben eine Deufit gebracht. Balte, die bieweilen beim Pachter gehalten werben, honorirt man ihnen befonders. - Bas übrigens die nothigen Beburfniffe betrifft, fo ift freilich bier fur gar nichts geforgt. Man muß Alles, bis auf Raffcemuhle und Feuerzeug, mitbringen, folglich auch Betten, Copha, u. b. m. -Fremde klagen fehr über bas fleinftabtifde Befen, welches hier herrscht, und nach welchem Niemand hier fenn konnte, ohne von ben Uebrigen berebet, belacht und bespotter zu werben. Das liegt aber in ber geringen Frequeng bes Brunnens, beffen Gafte nicht leicht über 150 - 200 anwachsen; bei ftarkerem

Besuch wurde das von elbst wegfalen. Burde übris gens von Seiten ber Regierung nur ein geraumiges Babehaus mit Wohnungen und einigen Babegim= mern für Gafte eingerichtet, ein Brunnenargt angeftellt, und etwas fur herftellung ber Bege und Spaziergange, bie nicht überall trocken genug finb, gethan, fo murbe Bibra balb im Rufe fteigen, und ber gemachte Aufwand gedeckt werben. 3m Allge= meinen empfiehtt sich Bibra ohnehin burch herrliche

Wegend und große Wohlfeilheit.

Bom Brunnenplage meg, leitet eine, in ben neunziger Sahren angelegte Buchenallee gu ben maanbrischen Winbungen bes murmelnben Guringbachs in einem fehr reizenden Thale und nach Sichels Rube, welche am liebsten von den Brunnengaften besucht wird. In ber Mitte bes Beges beut, hier ber Beilands : bort ber Schwefterbrunnen, fein heitendes Baffer. Gine bankbare Sand ichuf um ben lettern artige Unlagen. Sickels Rube, ein fteinerner Sifd, mit einer Bant in fuhler Caube unter einer uralten Eiche, liegt am Samme eines schonen Laubwalbes, und verdankt feine Entstehung bem D. Gickel in Leipzig, ber bier Benefung fuchte und fand. Beiter führt von hier ber Beg nach Canbach, bem benachbarten Dorfe auf der Sobe, wohin man auch bisweilen gefellichaftliche Partieen macht. Ueberhaupt bieten bie benachbarten Berghoben liebliche Ausblide nach ben fanften Kluren ber Saal : und Unftrutgegenden bar, welche gegen Mansfelb und ben Barg bin, in reizenden Karbentonen beraufichimmern.

#### Wendelstein.

Muf bem Gipfel bes Drlasberges, hat ber Manbrer eine herrliche Aussicht auf Wenbelftein und Memmleben, und auf bas gange Canb ber reigenben gulbenen Que. Benbelftein felbft ift noch fcon in feis nen Trummern, bie in ftolger haltung bes Berges Scheitel ichmuden. Mitten burch gefpaltene Thurme, beren eine Balfte in Schutt und Graus liegt, fcreitet ber

Fuß über bie Ueberbleibsel vernichteter Macht und in Staub gefuntener Große, bin nach ben verobeten Gemadern und Galen, ben ichauerlichen Ravell : Gewolben, und ber reizenben Platte bes Thurmes. Auf lettrer offnet fich eine herrliche Musficht. In reizender Umgebung bli: den bas Stabtden Wiebe, bas Rlofter Rofteben, Bol: mirftabt, und eine Menge Dorfer und Goloffer, herauf, und fernher fchaut im rothliden Schein bes Abenbe mit hell leuchtenbem Gewande bes Kiffhaufer Berges fchauerliche Ruine; burd Alles bin gieht fid bas Gilberband ber foleichenben Unstrut. — Seine Gutstehung verbankt Wenbelftein ben Grafen von Orlamunbe, bie es 1331 erbau= ten. Im S. 1615 gehorte es benen von Digleben; biefe verpfanbeten es 1626 an Sans Beinrich von Bege fer, ber fein Pfanbrecht an ben Kurfurften Johann Georg I. abtrat. Im 3. 1656 erhielt Cadfen ben volligen Bes fit beffelben burd Bergleich. Uls ber naumburgifche Stifts : Sauptmann Rubolph Braun im Bruberfriege bei Wenbelftein vorbeigog, ward er burd einen hinter: halt, ben ihm Bernhard von Rochberg gelegt, erschlagen. - Auf bem Rudwege nach Bibra befucht man bie Rui= nen bes Rlofters Demmleben. Die Grunbung beffelben wird Raifer Beinrid bem Bogler, ober feiner Gemablin Mathilbe zugeschrieben Dft hielt sich hier ber Raifer Unfangs war baffelbe mit Ronnen befegt, bie man fpaterhin nach Queblinburg ichiete; ftatt ihrer marb bas Klofter mit Benebiltiner = Monden befett. Dtto II. baute es vorher, 975 gang aus, verlegte bie Rirche von ber Unftrut weg , vergroßerte fie, begabte bas Rlofter reid)= lid, und erhob es jur freien Abtei. Die Boigtei hatte 975 barüber Graf Lubwig von Schwarzburg; ba aber bie Monde bas ausschweifenbfte Leben führten, verlor es 1010 feine Freiheit und ward ben Nebten gu Berefelb übergeben. Im S. 1525 warb es im Bauernkriege bebrudt, 1548 aufgehoben, und 1551 feiner Ginfunfte ber: luftig, bie man zu Pforte fclug. Die Klofterkirche war 1728 noch unversehrt; aber 1764 fing man thoridit ge= nug an fie abzubrechen und bie Steine gu benuten. Roch find Spuren von Dtto bes I. und feiner zweiten Bemablin Cbitha Bilbniffen an ben Pfeitern ber Kirche; unter ber= felben gieht fich mit plumpen Caulen eine anbere Rirche

hin. - Mathilbe, bie man als Stifterin nennt, verlebte hier ihre Tage in frommen Uebungen. Alle Rachte tonte ihre Belle wieber vom Befange ihrer geiftlichen Bica ber; alle Rachte flieg fie nach burger Seube auf, ging in bie Rirde, beharrte bier im Wachen und Bobet, borte bie Meffe, inbeffromme Ganger heilige Gefange vor ihrer Belle begannen. Sierauf befuhte fie bie Kranken, fleis bete und fpeifete alle Rothburftige, ließ alle Gafte, mit Freundlichkeit aufgenommen, mit Leutseligkeit von fic, Miemand ohne freundliche Unrebe vorüber, Niemand ohne Eroft von bannen. Ihre konigliche Burbe binberte fie an biefen frommen Berten nicht; fie blieb, guf bem Ahron wie in ber Belle, ber Urmen und Bebrangten Eros fterin, und unterrichtete gern bie, welche ihr bienten, in Runft und Biffenschaft. Zwei Stunden bes Tages waren ftets biefen allen gemibmet. Sinberten Schlaf ober nothige Reifen, fo that bieg in ihrem Namen bie Monne Richburgis, bie nie von ihrer Scite wich. 2113 Beinrich, nach wohl beenbigtem Reickstag, in Uhnung balbigen hinfdeibens nach Memmleben gebracht worben, berief er feine Bemablia, unterrebete fich mit ihr lang und heimlich, nahm bann in wehmuthiger Diebe von ihr Abidieb. Die Raigerin, vom tiefften Schmerz ergriffen, eilte gur Rirche, warf fich nieber vor bem Mtar, und fcidte brunftige Senfzer fur ben Sterbenben gen himmel. Unter ihrem Gebet verfchieb ber Raifer. Gie bemertte es aus bem Wehklagen bes umherstehenben Bolks, warf fich nieber, und empfahl feine Geele Gott. Dann ftanb fie auf, und fragte, weil es icon fpat war, ob unter ben Prieftern noch einer nuchtern fen, jum Lefen ber Co:= Tenmeffe. Da ftellte fich Aberbag, ein Korberr von Sile besheim, bar, und las bie Deffe, worauf voller Freuben, fie ihm alle gutbene Armfpangen ichenete, und fpa= ter ihm jum Erzbisthum hamburg verhalf. Rachbent fie bie Mteffe gehort, ging fie in bas Bimmer, wo ber Leichnam lag, warf fich mit ben gaiferlichen Rinbern und bes Raifers Felbherrn, bie umber ftanden, ju bes Berblidenen Gugen, und vergog Strome von Babren. hierauf ertheilte fie ben Gohnen mutterliche Lehren, ord: nete bie Leichenfeier und bas Begrabnis, und ließ hierauf,

wie ber Berblichne angeordnet, ben Leichnam nach Queb= linburg fuhren, und bort mit großer Pracht begraben.

## Burg = Scheidungen.

Diefer Ort ift fehr alt, und war bereits ein Gig ber thuringifden Ronige. Ronig Berrmannfrieb, ber hier von 516 - 527 faß, verschonerte Schloß und Stabt, und fluchtete fich in feinem Rriege mit Theoborid, Ro= nige ber Franken, hieher. Theoborich rief bie Gadfen ju Bulfe. Da aber Beremannfrieb, wie es bieg, gum Plachtheil ber legtern mit Theoborid ins Gebeim Unterhand: lungen gepflogen, und bies bie Gachfen erfuhren, griffen fie bie Befte an, eroberten fie, machten bie Befahung nieber, und ftedten ben Drt in Brand. Berrmannfrieb floh mit Beib und Kind, warb aber fpater treulos von Theoborid in Bulpid, von ber Mauer gefturgt. Gine Cage nennt jeboch noch jest einen swifden Saubad unb Altenrobe aufgerichteten Stein ,, herrmannfriebs Grabs ftein." Im 3. 939 warb bie Burg Scheibungen von Herzig heinrich wieber befestigt. Bon aller ehemaligen herrlichkeit ift nichts mehr übrig. Das Schloß, welches bon 1726 an bom General von Schulenburg neu erbaut werben, ift in altfrangofischem Geschmadt. Inbeffen ift bie Musficht von hier fcon, und ber Beg bieber, besonbers über Bergwinkel, febr angenehm.

#### Mebra.

Ebenfalls in ber Nahe gelegen. Es hat eine gut gehaltene große Ruine, und herrliche Aussicht in die goldne Aue und vorzüglich nach Bigenburg. In alten Beiten war es eine besondre Grafschaft. Als Menzelin, Graf von Nebra, im inten Jahrhundert Ludwig ben Springer, und Pfalzgraf Friedrich III. mit seiner Gemahlin Abelheid und vielen Nittern zu einem Gastmahlt geladen, entbrannte Ludwig allhier beim Tauze in Abelsheid, worauf er bei der Jagd den Pfalzgrafen erschlug, und sich mit Abelheid verband. Später besaßen es die

Schenken von Vargel und Apel von Visthum. Da sich 1541 Freibeuter in das Schloß gezogen, belagerte Landgraf Friedrich der Strenge, mit mehrerer thuringischen Städte Beistand, die Stadt, und verbrannte sie, worauf die Freizbeuter abzogen. Die Stadt, verher an der Unstrut geziegen, ward nun, nehst dem Schlosse Altenburg, auf einem andern Platze erbaut. Von dem Hause Sachsen ward Nebra 1458 an die Sebrüder Verlt und Friedrich von Nismitz gegen Freiburg vertauscht. Von dieser Fazmilie erward es 1712 die Familie Flemming, unter welzcher das Schloß abgetragen ward, um es neu auszubauen, aber nicht zur Vollendung gedieh.

## Vigenburg.

Dieses Schloß ist sehr alt, und war bereits wenigestene 880 vorhanden, obschon Manche sein Alter höher hinauf seien. Es war mit Nonnen besett, und starb 989, als ein großes Landsterben entstanden, völlig aus. Im Anfange des 12ten Jahrhunderts war dasselbe wieder erstanden, seh es nun, daß solches Graf Konrad von Beichtingen erneuert, oder Wiso, Herr von Vigenburg 1107 dasselbe wieder hergestellt. Da die Nonnen sich einem höchst zügellosen Leben ergeben, vertrieh sie Graf Wiprecht von Groizsch verlegte das Kloster nach Neinsedorf, und besetzte es mit Monden. Unter den Geschlechetern, welche seit dieser Zeit dies Schloß besessen, war Friedrich Moriz von Hester, der von 1764—63 das Schloß neu erbaute. Es zeichnet sich burch einen artigen Garten aus, der von den Babegästen Vibras gar oft besucht wird.

### Edardtsberge.

Diese kleine Stabt, von etwa 190 Hausern und über 1000 Einwohnern, burch nichts Merkwürdiges ausgezeiche net, zieht sich von ber Hohe bes Kalkgebirgs in einem Thale hinab, bas von größtentheils kahlen Bergen eingestollssten wirb, bie noch zu ben Finnbergen gezählt werzben. Die Stabt ist ber Sig eines Umtes, und macht

mit bem nahen Mallenborf, bessen Bewohner das Bürzgerrecht haben, ein n Ort aus. Malerisch erheben sich auf der Höhe eines Kalkberges die Thürme und Mauern des alten Schlosses, das Markgraf Ecard von Meißen und Oferland 998 erbaut haben oll. Kaiser Heinrich I. schenkte dasselbe noch 1112 an Graf Wiprecht von Groizsch. Um 1321 besaß es Beringer von Scheibingen, zu bessen Zeit es mit dem von Raspendurg als ein Raubschloß zerzstört ward. Soch bient es in dem erhaltnen Theil zum Getraidemagazin, und enthält in einer Marterkammer eine kleine Anzahl alter Marterwerkzeuge. Auf der Hohe besselben öffnet sich eine weite Ausschaft nach Westen hin.

## Freiburg.

Die Unstrut abwarts, in trefflicher Canbichaft bin, erreicht man von Bigenburg aus enblid Schlog unb Stabten Freiburg, auf ber Sohe und ben Ubhangen ber Berge gelegen, bie mit Beinreben bepflangt, ober mit Balbung bebedt, eine malerifde Lanbichaft bilben. Soch ragt bas Colog mit feiner machtigen Warte auf bent Bergruden empor, und wirb in vieler Meilen Entfernung burd feine grauen Mauern kenntlich. Die Stadt verbankt ioren Uriprung Lubwigen bem Springer, ber bier 1076 bas Schloß Neuenburg gegen bie Gorben : Wenben gegrundet, wobei er bie Stadt anlegte. Auf bem Markte fteht eine febenswerthe Bilbfaule bes vorlegten Bergogs von Sadfen-Beigenfelg, Chriftian, welche aus Liebe zu bem= felben bie Burger vergolben liegen. Das Schlog, bas ehemals Neuenburg genannt warb, hieß aber balb, nach: bem Graf Lubwig bier einen Burgfrieben errichtet, bie Freiburg. Me Lubwig ber Giferne bie Bebrukungen er: fahren, bie Thuringens Bewohner vom Ubel erbulbeten, lich er bie gefangenen Cbelleute an einen Pflug fpannen, fie einen Uder bei Freiburg umadern und benfelben mit einer Mauer umgeben. Bon biefer Zeit an nannte man ihn ben Abelacker, und noch jest fieht man Ueberrefte biefer Mauer. Friedrich mit ber gebignen Mange und Diege inann vertheibigten fpaterhin bas Schloß Freiburg gegen Kaiser Abolph von Naffau. Aber bie Raijerlichen gewannen Schloß und Stadt durch Aerratherei, hieben alle Bewaffnete in der Stadt nieder, verbrannten diese und verwüsteten bas Schloß. Als hieraus einer vont Schrapfan, Landes = Hauptmann auf dieser Burg, pol=nische und schloßischleche Rausteute geplündert, auch Ladis- Yaus IV. Geheimschreiber niedergehauen, zog Friedrich von Meißen gegen Freiburg, eroberte es 1352, zerstörte es, und behielt es statt der Kriegskosten im Besig.

## Der Riffhauser.

Mer ber Brunnenkur gu Bibra lebt, vergift gewiß bor feinem Scheiben aus ber Wegend nicht, ben Berg gu feben, ber burd feine Form und feine Trummer, bie fo oft beim Schein ber Ubenbfonne ju ihm bergeleuchtet, fich fo fehr auszeichnet. Die Bete Riffhaufen, bie bes Berges Gipfel Eronte, bestand aus zwei Burgen, ber Dber = und ber Unter : Burg. Wahrscheinlich war fie angelegt, jum Schutz ber koniglichen Pfalg gu Tilleba, in welcher Deutschlands Ronige aus Sachfens Stamme fo gern verweilten und zu Bericht fagen. Wenn bie Burg erbaut worben, weiß Diemand. Aber im 3. 1069 eroberten es bie freiheitliebenben Sachfen und Thuringer vom Raifer Beinrich. Da jeboch biefer es wieber wegnahm, fo marbs von biefer Beit an ein emiger Bankapfel zwifden biefein und jenem. Enblid eroberten es bie Sadgen und Thuringer wieber, und gwar mit Sturm, nachbent es bie Befagung 3 Jahre lang tapfer vertheibigt; bas Schlof marb verbrannt, bie Feftungsmerke wurden gefchleift. Unter Nubolph I. kam es, wie es scheint, wieder empor. Raifer feste bie Grafen von Beichlingen = Rotenburg gu Burggrafen ber alten gaifertichen Burg ein, von welchem es 1378 burch Rauf an bas Haus Schwarzburg kam. Noch 1407 war Riffhaufen ziemlich fest, ging aber von biefer Zeit an immer mehr zu Grunde. Im 3. 1433 baute Graf Beinrich von Schwarzburg eine Kapelle zum beilgen Rreug an bie Burg an, und ließ einen Rirchhof babei ummauern, in welchem viele Bornehme mit vielen Roften Begrabnig fuchten. Rach ber Reformation peridiwand bie Rapelle. - Bon biefem Schloffe geben fchauerliche

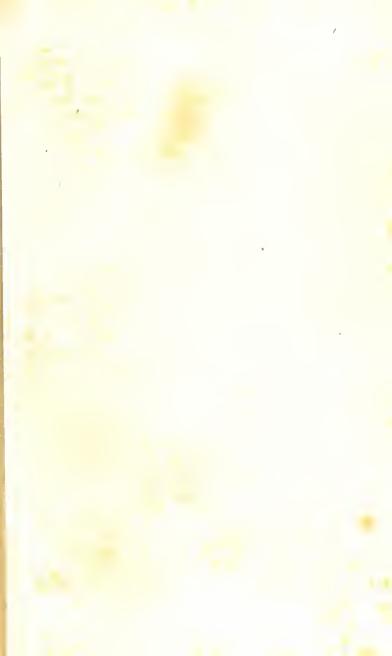



Sagen. In finsterer Tiefe ber unterirbifden Burggemader, lautet eine berfelben, figt ein filberhaariger Greis auf einer Bant am ftein rnen Tifch , bas mit Rummer belaftete Saupt in ber Sant haltend und fclummernb. Sein weißer Bart ift burd ben Tifd gemachfen bis jur Erbe. Er zwingert mit ben Mugen und nict mit bem Ropfe, und wartet febnfuchtsvoll auf ben jungften Sag, bie Beit feines Erwachens. Er fen, beißt es, Raifer Friedrich. Ginft ging ein Schafer frohlichen Muthes hinauf gur Burg, fich ein luftiges Lieblein pfeifenb, als er ploglich por einem freundlichen Zwerge fteht, ber fich erbietet, ihm bas Innere bes Berges, ben Raifer Friedrich, und alle Reichthumer gu zeigen; auch folle er aus Dante barteit vom Raifer Friebrid einen Schat erhalten. . 213 ber Schafer nun gu biefem gefommen, habe ber Raifer ihn gefragt, ob er aud noch bie Raben um ben Berg flattern gefehn? und ba er bieß mit Ja beantwortet, fen ber Raifer in Traurigfeit versunten, und habe gefagt: Nun muß ich hier noch 100 Jahre schlafen. - 2018 1669 ein Bauer aus Reblingen Korn nad Norbhaufen fahren wollte, fam ju ihm ein Zwerg und bat ihn, bas Rorn auf ben Berg ju liefern, bod nicht theurer, ale es eben im Preife fen. Da er nun bas gethan, habe er im Innern bes Berges ben Raifer Friedrich, noch unbeweglich unb fclafenb, gefehn. Unter bem Gelbe habe er allerhand Beprage gefunden, und fen barunter insbefonbere eine alte Munge getroffen worben, auf beren einer Geite bes Rai= fers Tiberius Bilbnig, und auf ber anbern bie Borte: "Halber Secel" gestanben. — Bon ber Bohe bes Riff= baufers, welche man 1000 parifer gup über Tilleba fchagt, beut fich eine bezaubernbe Musficht.

Muger ben genannten Punkten, befucht man nod) haufig Ballrobe, bie Muble in Thalwinkel, und bie Budmuble, welche vom Berge herunter ein treffliches Bilb giebt; ferner bie berühmte Schul : Pforte, bie Rubeleburg, und Caaled, in malerifden Ruinen am Gaal:

ufer gelegen.

# 23 i 1 i 11.

norblichen Rug bes Mittelgebirge im Ronig: reiche Bobeim, perlen in ber Rabe ber Stadt Bilin bie Beilquellen hervor, welche wir unter bem Ramen bes Biliner Waffers fennen. Die Lage ber Stadt in einem Thale, bas ber Flug Biela burdrinnt, ift angenehm. Mehr ober minder fteile Berge, abwech= felnd mit fruchtbaren Felbern und obstreichen Dor: fern, umgeben biefelbe, und erfreuen bas Muge burch bie entzückenden Aussichten, die sich auf ihnen dem forschenden Muge entfalten. Der hochfte biefer Berge ift ber Boregen, von Auswartigen ber Biliner Stein genannt, welcher fich fublich von ber Stadt in fentrechten Felfen erhebt, und fublich bis Raus, westlich bis Enbeffiege, nordlich bis an die Biela, und öftlich bis Rutschling ausbreitet; in ihm finden sich eine Menge Sohlen. Mit ihm zusammen hangen der Selniger und ber Schladinger Berg, beibe von gleich ausgezeichneter Korm und eben fo fentrechten Kelfen, auch gleichfalls jum Mittelgebirg gehörig, bas fud= lich mit ihnen aufsteigt und ben Mineralogen, sowohl wegen feiner Form als Regelgebirge, als wegen feiner innern Beschaffenheit, gleich merkwurdig ift.

Das Grundgebirge biefer Gegend ift ber Gneus, ber fich bei Bilin und Libschit (Lybesfiege), so wie am Selniger Berge u. a. D. zeigt. Den Thonschie-

fer finden wir ohnweit Rutschlina. Ueber biefe Urge: birgsarten ift bas Flogtrappgebirge burch bas gange Mittelgebirge aufgelagert. Der Porphyrichiefer beffelben bilbet einen ansehnlichen Theil ber um Bilin gelegnen Berge, und ber Boregen, ber Belenieger Berg, ber Schladniger, ber Gangelhofer, ber Gpig= berg, der Probner Berg und mehrere andre Berge, bestehen aus ihm. Um herrschenoften ift jedoch ber Bafalt, ber faulenformig am Boregen, am Schlab: niger Berg, bei Obernig, am fcmargen Berg ze., fugelformig bei Obernis, und tafelformig bei Rohn gefunden wird. Das Steinkohlengebirg kommt beim Dorfe Striemig jum Borfchein, wo es, einige Lach= ter boch, mit granem Thone bebeckt ift, geht hierauf nach Bilin gu, und verbreitet fid bann in ben mei= ter norblich gelegnen Ebnen zwischen bem Mittelge= birge und bem hohen Erzgebirge. Bom aufge-Schwemmten Bande finden fich eine Menge Thone von verschiednen Farben, von benen der an der nordweft= lichen Seite bes Gangelhofer Berges einbrechende aschgraue zur Berfertigung ber Kruge fur bas Bili= ner und Saibichuter Waffer angewendet wird. Durch die in Bohmen fo haufig gewefenen Erbbrande oder Pfendovulfane, welche burd Entzundung ber Steinkohlenflose entstanden, bilbeten sich, je nachbem bas Feuer ftarter ober schwacher auf die ihm aufliegen= den Fossilien wirken konnte, auch in dieser Gegend gebrannte Thone, Porzellanjaspiffe und Erbichlacken, wie am Buge bes Gelniger Berges, an ber Stadt Bilin , bei Strafa , Schelenken, Bffechlap ze. Roch muffen wir ben Mineralogen auf ben bei Rutschlina brechenden Polirschiefer, auf ben ftanglichen Thon= eisenstein bei Straka, Hoschenig über Brix und Schwintschug, und auf die Saphire, Huazinthe, Pis rope, Chrifolithe und Raudstopafe aufmerkfam ma= den, die sid am nordlichen Abhange bes Meroniger Berges im Sande finden.

Die Begetation ist ziemtich reich, obschon die Kultur wenig gethau hat. Es sinden sich unter anz dern Pstanzen hier Anemone pulsatilla, hepatica. Adonis vernalis. Potentilla reptans, argentea, aurea. Verbascum nigrum, Thapsus. Cypripedium Calceolus 2c. und nach Saidjout und dem Rummerer See hin: Veronica maritima, longifolia. Ophrys monophyllos. Chironia Gerardi. Samolus valeraudi. Glaux maritima. Calla palustris. Hippuris vulgaris. Potamogeton perfoliatum. Sium latifolium.

Nach ben bohmischen Geschichtschreibern soll tie Gegend um Bilin im oten Jahrhundert von den Doramern, einem flavischen Bolke aus dem Brandenburgisschen, in Besitz genommen und von eignen Herzogen beherrscht worden senn, die endlich, von den Prager Herzogen unterjocht, zu senn aufgehört hatten. Die Prager Herzoge lieben hierauf tas Land burch Burggrafen, die zu Bilin saben, verwalten. Nachdem es aber König Wenzel einem seiner treuen Diener, Hogerius, geschenkt, und bessen Rachkommen bald ohne Erben verstorben, siel es an die königliche Kammer zurück, die nun verschieden Besitzern es pfandweise überließ, und dann die Reichsfürsten von Lobkowis

bamit belehnte, die es noch besigen.

Die Stadt gahlt 370 Baufer und 1400 Einwohner und ift von feiner befonders guten Bauart. Das fürstliche Schloß auf bem Bradischt, steht auf einem Relfen, ber die Stadt beherricht. In ihm befindet fich die treffliche Mineraliensammlung bes als mineralogischen Schriftsteller rubmlich bekannten Berg= rath Reug. Unter biefem Schloffe burchfreugen fich eine Menge unterirbifder Bange, in welchen man viele alte Pfeile gefunden. Der Gradifct um daffelbe ber, ift größtentheils mit Wallnugbaumen befest, und es finden fich auf demfelben baufig alte Graber. Das alte Schloß, in das man die Riederlage der gefüllten Mineralwaffertruge bradite, foll Biela, Die Tochter bes bohmischen Fürften Mrokus, ums Jahr 744 angelegt haben. Die Pfarrfirche St. Deter und Paul ift ein ichones Webaube; fie mard d. 7ten Jun. 1421 durch Bieta verwüstet, dann 1568 gange lich eingeafchert und im Jahre 1573 wieder bergeftellt. Die Stephanskirche liegt in ber Brigner Vorstadt und hat eine angebaute Rreugkapelle und





einen Friedhof. Bei der Kirche zu St. Elifa = beth in der Tepliger Borstadt ist ein herrschaftliches Spital, worin 15 Arme unterhalten werden. Die Stadt hat 3 Thore und 2 Pforten. Die Sinwohner treiben nur burgerliche Nahrung, nahrten sich aber vormals weit besser durch den Getraidehandel nach Sachsen.

In der Rabe bes Brunnens ift eine Magne: fiafabrit, in welcher ber aus bem Ganer= unb Bitterwaffer bewirkte Rieberfchlag unter bem Ramen Magnefia fur ben Sandel benugt wird. Die hienige Magnefia ift ber romifchen gleich. Beim Brunnen ift noch eine Gefchirr : Fabrit, in welcher man Steingut und irbene Flaschen fur bie hiesigen Die neralwaffer verfertigt. Das vom Furften von Cob-Lowis errichtete Rurgebaude bei ber Quelle, ift Bur Aufnahme Fremder bestimmt, die ben Brunneit an ber Quelle trinken wollen. Bon bemfelben aus. führt eine steinerne Treppe hinab nach der Quelle. Diefe mag zu Anfange des vorigen Jahrhunderts querft bekannt worden fenn; aber die Fürftin Gleonora von Cobkowig war die erste, welche Sorafalt auf bie Reinigung bes Brunnens ver venbete. 3m 3. 1761 faßte man jebe Quelle mit Quaberfteinen ein und fuhrte eine Mauer barum ber. Da aber ber Gebrauch bes Baffers zunahm, erbaute man ein Saus, bas zur Packung und Berfendung bes Baffere und gur Bequemlichkeit ber Bafte eingerichtet ward, und bem man die Auffchrift gab: Renibus. et. stomacho. spleni jecorique. me-

detur. Mille. malis. prodest. ista. salubris. aqua, Reg. Ios. II. R. I. A. et. P. P. et. Aug. P.

a Lobkowitz.

Ut. acidulae. aquae salubritatem. nitidius. hauriendi, copia, et. loci. amoenitas. commendaret. repurgato. fonte, additis, ampliore, aedisficatione. salientibus, umbraque arborum inducta, publicae, utilitati, consuluit. Anno. M. D. C. C. L. X. X. X. I. I. Bugicich legte man von der Stadt die zum Brunnen eine Linden: Allee

an, und that überhaupt für die Quelle, was man fonnte, so daß, nachdem 1779 jährlich 2698 Krüge versendet worden, im Jahre 1786 bavon 42000 vertrieben wurden; sie gehen die Cherson, Konstantisnopel und Surinam. Indessen war die Quelle doch durch Beimischung fremdartiger Wasser verderdt worden. Deshald beschloß der Fürst Lobsowig 1806 die Quellen zu sondern, fremden Wassern unzugänglich zu machen, und zur Bequemlichkeit Kurbrauchender ein Gebäude errichten zu lassen.

Eigentlich sind ber Quellen vier, die mittlere große Quelle, die Seitenquelle, die kleine Quelle und die Quelle im Gewölbe. Jede berfelben hat eine Einfassung, und alle sind mit einer Mauer umgeben. Die große Quelle allein wird geschöpft und versandt. Sie giebt in einer Stunde 2381 Pf. 8 koth, und in 24 Stunden 57150 Pf. Wasser. Wenn die Quellen in Ruhe sind, so bedeckt sie eine starke Schicht Lustzsaure. — Nach Reuß's Untersuchung sind in 1 Pf. du 16 Ungen bes Wassers der großen Quelle bei 59° Fahr. Wärme.

|               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 110                             |                 |                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Muriat.       | =                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                         |                 | . 21t                           | -               |                          |
| Rohlenstoffs. | = .                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 7015                            |                 |                          |
| Kohlenstoffs. | Ralk                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | . 2                             | 3               |                          |
| Rohlenstoffs. | Talker                                                                                                                                         | cbe                                                                                                                                                                                                                                       |                 | . I <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | -               |                          |
| Riefelerbe .  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2                               |                 |                          |
| Eisenoryd ei  | n klein                                                                                                                                        | er 2                                                                                                                                                                                                                                      | lnth            | eil.                            |                 |                          |
| Rohlenstoffs. | Gas .                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | •               | . 26                            | 3 R.            | 3.                       |
| ber Eleinen   | Quel                                                                                                                                           | le:                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                 |                 |                          |
|               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1313                            | Gr.             |                          |
|               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                 |                 |                          |
|               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                 |                 |                          |
|               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                 |                 |                          |
|               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                 |                 |                          |
| Rieselerbe .  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | . 25                            | -               |                          |
|               | Rohlenstofff. Rohlenstofff. Rohlenstofff. Rieselerde Eisenoryd ei Kohlenstofff. ber kleinen Schweself. 9 Muriat. = Rohlenstofff. Rohlenstofff. | Rohlenstofff. # Rohlenstofff. Rate<br>Rohlenstofff. Rate<br>Rieselerde Eisenoryd ein klein<br>Kohlenstofff. Gas<br>der kleinen Duel<br>Schweself. Natron<br>Muriat. #<br>Rohlenstofff. Natron<br>Kohlenstofff. Rate<br>Kohlenstofff. Rate | Rohlenstoffs. # | Rohlenstoffs. #                 | Rohlenstoffs. = | Kohlenstoffs. Gas 263 K. |

Schwefels. Natron . . . 145 Gr.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | í |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | Eisenoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|   | Roblenstofff. Gas 212 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | Schwefels. Natron 13\frac{3}{5} -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|   | Muriat. : 2\frac{\frac{1}{3}\frac{7}{6}}{}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|   | Roblenstoffs. = 497 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|   | Rohlenstoffs. Ratt 23 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|   | Rohlenstofff. Talkerde & -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|   | Rieselerde 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|   | Kohlenstoffs. Gas 303 R. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| n | and the second s |   |
|   | Schwefels. Ratron 3% Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|   | Mariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|   | Rohlenstofff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|   | Roblenftofff. Ralk 311 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|   | Rohlenstofff. Talkerbe 210 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|   | Riefelerde I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|   | Extraftivstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|   | Roblenstoffs. Gas 27 R. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

Die große und kleine Quellen gehören zu den alkae lisch falinischen Stahlwassern, und die übrigen zu den alkalisch falinischen Wassern. Un der Quelle bezahlt man die Kiste mit großen Flaschen jest zu 20 Kl. W. W.

Wirksam ist es überhaupt im Verdünnen und Auftofen stockender, zäher Säfte und des Schleimes; es
dämpft die Säure, befördert alle Ausleerungen, treibt
febr auf den Urin 2c. Vorzüglich heilfam ist es daher inshesondere bei Nervenkrankheiten, schleimigten
Schlagslüssen, Lähmungen die nicht von organischen
Fehlern oder vom hohen Alter herrühren, in Faulungskrankheiten, Ausschlägen der Haut, in der Gicht,
in Krankheiten die Erichlassung zum Grunde haben,
in Brustkrankheiten vorzüglich mit Milch, in Krankheiten des Unterleibes und der Harmvege, voi Impotenz, dem Samenstusse, den Unregelmäßigkeiten der

monatlichen Neinigung und ber Unfruchtbarkeit. Das hier bereitete Bitter: und Polychrest: Salz macht, so wie bas Billiner Wasser, einen Handelsartikel aus.

Nur Benigt benutzen bieses Basser an ber Quelle, und sinden dann hinlangliches Unterkommen, entweder in dem Hause beim Brunnen, oder in der Stadt. Was man bedarf, kann man entweder hier, oder in dem nahen Toplitz erhalten, wohin täglich Gelegenheit ist. Un Unlagen und Spaziergängen sehlt es aber, außer der nach der Stadt führenden doppelten Baumreihe, ganz.

Bu ben entferntern Particen, bie von hier aus gemacht werben konnen, gehoren bie nach ben Beils

quellen von Saidschutz und Geblig.

## Saidschütz.

Dieses Dorf von 20 Häusern und einer Rapelle zum beilgen Ferdinand, ist berühntt wegen seines Bitterwassers, das im I. 1724 der preußische Leibarzt D. Hofmann entbeckte. Der Brunnen bieser Urt sind in Saidsschüß 23; von diesen hat der Fürst Lobkowis 19, ein Einwohner 2, ein andrer ebenfalls einen, und die Stadt Brir auch einen. Das Bitterwasser wird nur von der Hauptquelle versendet; das der ührigen minderreichen Quellen wird nur zu Bittersalz versotten. Die Kiste mit großen Flaschen köstet jest in der Niederlage zu Bilin 18 Fl. W. M. — Nach Reuß sind die Bestandtheile des Hauptbrunnens in 1 Ps. Wasser zu 16 Unzen

| The state of the s |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Schwefels. Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5½8 Gr.                     |
| = Ralk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 \frac{1}{5} \frac{5}{5} - |
| Kohlenstoffs. Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 8 K -                     |
| Schwefels. Talkerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274 <del>1</del> -          |
| Muriatische Talkerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Rohlenstoffs. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 525 -                       |
| Harzstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 —<br>125 —               |
| Kohlenstofff. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 2700 R. 3.                |

Das Baffer ift hell und flar, geruchlos, von Gefdmad bitter und falgig. Es wird fehr haufig verführt, obfoon fein Gebrauch mit ber Lagirmethobe abgenommen hat, benn es fuhrt ftart ab, und 12 - 16 Ungen ba= von verursachen bei gartlichen Perfonen mehrere Musteer= Man trinkt beim Gebraud alle Stunben ein Glas voll, bis Wirkung erfolgt, mas fcneller und ge= linber als bei anberen Abfuhrungsmitteln gefchieht. Bor= mals bauerte eine Kur mit biesem Waffer auf 30 Tage und man trank in einem Tage ohngefahr 2 mebicinifche Pfunde beffelben ; jest gebraucht man baffelbe vorfichtiger. "Bon feinem Rugen fagt Sufeland: ", Geblig und Caib: "fchut find zwei fich faft vollig gleiche Purgirmaffer, aus "Berft reich am Bitterfals, fo bag man auf 1 Zaffe 1 Quent "rednen fann. Ihre hauptwirkung ift baber abführend, "reinigenb, fcbleimauflofenb, ableitenb, fuhlenb; boch "wird es faft nie am Quell, fonbern in ber Entfernung "getrunten, wobei man nicht viel verliert, ba ber Be-"balt an toblenfaurem Gas nicht fehr bebeutenb, und "bas barin enthaltene feft gebunben ift Geine Bor= "buge find: Ginmal, bag es, wegen bes, wenn auch "nur geringen, ihnen beimohnenben tohlenfauren Gas, "abfuhrt ohne fo gu ichmaden, wie anbre Galgabfuhrun= "gen , und ohne bie Merven fo fehr anzugreifen, baber "es fehr reigbaren, hufterifchen Perfonen wohl befommt; "baß es aber bennoch eine fehr eingreifenbe, befonbere in "ben gaben Schleim einwirkende Kraft befigt, und baber Jum Auflofen und Abführen große Wirkung thut, wo "anbre ahnliche Mittel nicht wirken wollen; ferner, bag "es eben beswegen langer und anhaltenber, in magigen "Gaben (alle Morgen 1 Glas), fortgefest werben fann, "als gewohnliche Salzauftofungen, ohne bie fcmadenben "Wirkungen hervorzubringen, bie jenen fo leicht folgen. "Und hierauf grunbet fich ein auszeichnenber Rugen unb "Gebrauch biefes Baffers bei langwierigen Rongeftionen "bes Bluts nad bem Ropfe, bei langwierigen Schleiman= "baufungen, und tatarrhalifd : rhevmatifden Uffettionen "beffetben; bei jenen Sauticharfen, bie wir oft bei "jungen vollblutigen Perfonen, befonbers weiblichen Ge= "fchlechte, wahrnehmen, und bie hauptfachtich im Geficht "taftig werben; und bei hartnadigen Berfchleimungen und

.. Wurman aufungen ber erften Bege. In folden Rallen "tann biefes Baffer 2, ja 3 Boden lang, mit fleinen "Unterbrechungen fortgefest werben, und leiftet oft bie "ausgezeichnetften Dienfte. Desgleichen gur Borberei= "tung jum Gebrauch ber Stahlmaffer " - Schablich ift biefes Waffer hingegen folden Perfonen, bie an Der= venschwache, Budungen und Rrampfen leiben; alten Der= fonen mit fteifen, trodnen Fafern, Sagern und von fdwerer Krantheit erft Erftanbnen, folden bie Blutan: haufungen im Unterleibe, ober Reigung ju oftern Durch= fallen, Erampfhaften, entzunblichen ober Samorrhoibal= Prantheiten, ober bie innere Gefdmure und entzunbliche Befchaffenheit ber Gafte haben; fo ift ce auch offenbar fchablich bei innern Blutfluffen, bei ausgetretnen, lym= phatischen, ferofen, ober mafferichten Feuchtigkeiten, be= fonbers ber Bruft = und Bauchhohle. - In bem nah= liegenben Dorfe Geblis befisen bie Rreugherrn mit bem rothen Sterne ju Brig 2 gleiche Brunnen, von welchen bas Waffer ebenfalls verfenbet wirb.

#### Brir

1 Stunde von Bilin entfernt, ift eine ansehnliche Stadt von 406 Saujern. Sie hat 3 Marktplage und freundliche, gute Stragen. Auf bem vorberften ber Marktplate fteht bas alterthumliche, mit einer Menge Schilbe= reien bunt bemalte Rathhaus. Die prachtige Dechant= Birche marb 1517, nachbem bie bisherige in einer großen Tenerebrunft, wobei 400 Menfchen umgetommen, einge= afchert worben mar, erbauet. Außer ihr ift bas Klofter ber Muguftiner : Monnen merkivurbig, bas, nachbem es 1782 aufgehoben worben, jest ben Batern ber frommen Schulen eingeraumt ift. Das Minoritenklofter ftand ebebem por ber Stabt, und warb, nadbem es von ben bu= fiten gerftort worben, in ber Stabt wieber aufgerichtet. Das Kapuginerklofter warb 1785 aufgehoben. - Bor ber Stabt erhebt fich ber langgestredte, jur Flottrappfor= mation gehörige Brirer Berg, von welchem aus, ba er ohne Baume und Straucher ift, man eine unbefdreiblich fone Husficht genießt. Lanbeinwarts überfliegt bas

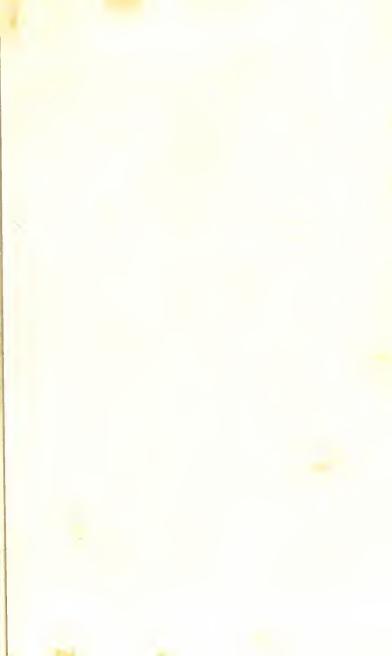



Auge die gesegneten Flachen des innern Bohmens mit seizem Reichthum an Odrfern, Kirchen und Kapellen, bis gegen Prag hin; weiter öftlich behnt sich das Mittelsgebirge mit seinen steilen Bergen aus. Segen Norden ragt gleich einer Maner das blaue Erzgedirge in die Luft, und freundlich blicken die auf grünen Wiesen zerzstreuten Schindelhäuser aus der Bläue herüber. Un seiznem Fuße liegt dort Förkau, das gewerbreiche Städtzchen, dort über den Spiegel des Kummerer Sees hin, auf waldiger Bergecke, das blendende Verzsschlöß Eisen zergmit seinem Farecke, das blendende Verzsschlöß Eisen berg mit seinem Garten; mehr westlich Kommotau und das Bergschloß Rothenhaus. Segen Often dammern über dem herrlichen, weiten Thate zwischen dem Erzzund Mittelgebirge, die fernsten öftlichsten Vergecken des Erzgebirgs und die sich ihnen anschließenden Elbberge.

# Bocklet.

Das Bockleter Bab liegt in einem angenehmen Wicsfengrunde bes ehemaligen Hochstifts Würzdurg, jest bes Unter Mainkreises bes Königreichs Baiern. Zu beiden Seiten desselben ziehen sich Bergreihen, Fortzfepungen des franklischen Rhöngebirges hin, an ihrem Fuße mit Fruchtselbern, auf ihren Scheiteln mit Waldung bedeckt, und durchschlängelt von der franklischen Saale, die von Norden nach Süden hinabläuft. Die Kurgebäude mit den Anlagen liegen in der Tiefe; nach der Höhe der öftlichen Bergseite überzragt sie das nahe Dorf Bocklet. — Die ganze Gegend besteht aus Flöhsandsein, mit abwechselnden Thonzlagern; Basalt, von der benachbarten Rhön losgezschwemmt, sindet sich nur in Geschieben.

Die Mineralquellen bei Bocklet mögen wohl schon in altern Zeiten gekannt nnd genutt gewesen seyn, obssichen hiervon und keine historische Gewisheit geworden. Aber als im I 1720 Jörg Schöpner, Pfarrer zu Uschach, dieß Wasser entdeckte, hierauf die Quelle aufraumte und das Wasser selbst mit Erfolg gebrauchte, fand man dasselbe nicht nur in der Tiese bereits gefasset, sondern auch dabei viele eiserne Geräthschaften und Wassen. Nachdem es vielen Kranzken Dienste geleistet, befahl der Fürst Christoph Franz 1725 seinem Leidarzte D. Behringer, das

Wasser zu unt rsuchen und eine Fassung herzustellen. Der Fürst Philipp Karl aber ließ 1754 dem Brunnen eine steinerne Fassung geben und ein Badehaus
aussühren. Bon dieser Zeit an wuchs der Quelle
Ruf. Der Fürst Abam Friedrich verbesserte die
Fassung 1766 und haute ein größeres Badehaus.
Neben diesem gründete, da die Menge der Gäste immer mehr wuchs, Franz Ludwig ein neues größeres
Gebäude, nehst niehrern andern häusern, und sorgte
für eine abermalige neue Fassung 1785. Beim Graben bemerkte man mehrere Quellen auf dem Grunde,
und Prof. Pickel sand, daß sie verschieden wären.
Sie wurden also besonders gesasset und laufen jede
aus einem besondern Rohre. Im Jahr 1813 wur-

ben fammtliche Quellen anbers gefaßt.

Von den Gebanden bes Kurortes ermahnen wir querft bes Furftenhauses, in beffen obern Bim= mern sich bie Furften wahrend ber Babetur aufzuhal= ten pflegten. Unfer biefen Wohnzimmern ift in bie= fem Stockwerk noch ein ichoner Speifefaal mit einem Billardzimmer. Das untere Stockwerk enthalt bie Bohnung bes Brunneninfpektors und eine Rapelle jum fatholischen Gottesbienft. Reben biegem Bebaube find noch Wohnungen fur Aurgafte, und von biefen aus überblickt man bie gangen Unlagen. -Bon ben nur ermahnten Gebauben aus, lauft eine vier= fache Baunreihe burch bas gange Luftwalbden bin= burd nach bem Brunnenhaufe. Die Mitte bef= felben bilbet ben Brunnentempel, ber, gegen Rorben und Guben von einer Reihe Saulen tostani= fcher Ordnung getragen, mit einer Ruppel bebeckt ift, und 50 Fuß Bange und 42 guß Breite hat. Stufen fuhren gu ihm bin; an feiner Giebelfeite lieset man die Juschrift mit goldnen Buchstaben: Für das Befte ber leibenden Menschheit erbaut im Sahr 1787. - In ber vertieften Mitte biefes Tem= pels ift ein langlich vierectiges Brunnenbecken, aus welchem ein langlicher fteinerner Brunnenkaften mit brei geschmackvollen Auffagen sich erhebt. Auf bem mittlern, hobern berfelben ift bie Inschrift ans gebracht:

Entbeckt unter Franz Christoph 1727. Gefaßt unter Philipp Karl 1754. In Auf gebracht von Abam Friedrich 1766. Nach seinen Quellen getheilt unter Franz Ludwig 1788, verschönert unter Georg Karl 1801, fließe bieser Brunnen ewig der leidenden Menschheit.

Mus brei holzernen Brunnenrohren im Brunnenkaften ergießen sich die brei mafferreichsten Gesundbrunnen, der Ludmigsbrunnen in ber Mitte, ber Rarlebrunnen gur Rechten, und ber Friedrich sbrunnen zur Linken. Außer ihnen rinnen noch brei andere Gefundbrunnen gur Geite bes Bafferbeckens, von benen zwei bas Merkwurdige zeigen, baß sie bisweilen tein Baffer, und bisweilen baffelbe in ftarten Etromen ftogweife von fich geben; ber britte biefer Brunnen heißt der fcmeflichte Babe brunnen. Ein siebenter, ber fd weflichte Trinkbrunnen, befindet fich in einer Grotte un= ter ber hintern Treppe, die nach dem Becken berabe führt. Ueber bemfelben find zwei Benien angebracht, welche bie Unfschrift halten: Wir schreiben fur bie Rachwelt die Thaten guter Furften. - Wo ebedem ber Enfibrunnen ftand, ift jest ber Schachbrunnen. - Un biefen befchriebenen Brunnenrempel ftogen bie zwei Klugel ber Rurgebaube, aus benen fich Kenfter nach bem Junern bes Tempels, und auf ber Erbe vier Seitenthuren offnen, von benen zwei in die fur die Brunnenknechte bestimmten Gewolbe, und zwei als Eingange in die Rurgebaude bienen. Diese Gebaube find gang maffir ans gehanenen Steinen aufgeführt. In bem Gebaube links vom Brunnen, find unten bie Babegimmer, in welchen Wannen üblich und Sahne jum Bulaffen bes warmen ober kalten Waffers angebracht find. In bie benachbarte Ruche, wo bie Behalter bes warmen und falten Baffere find, wird das Mineralwaffer burch eine Pumpe gehoben. Dben befinden fich wohl eingerichtete, icone Bimmer fur Babegafte, jun Theil mit, jum Theil obne Rebenkabinettden; alle aber mit freundlicher Aussicht auf bas Thal ober ben Garten. Im Gebaube, rechte vom Brunnen, ift

gleich am Eingange ber große schöne Spiegelsaal, beisen Fenster auf einer Seite in ben Brunnentempel gehen, auf der andern die Aussicht über das Wiesenthal gestatten. Neben dem Saale ist ein grosses Zimmer, und bei diesem die Treppe zum obern Stockwerk in welchem sich wieder lauter Wohnungen für Aurgaste besinden.

Nach der im I. 1813 geschehnen neuen Fassung der Quellen, sind dieselben 1814 vom Hr. Lieblein in Kissingen untersucht worden Nach dessen Unaslose sind sie größtentheils salinische Stahlwasser und enthalten:

I. Der Schachbrunnen in 3 pf. Baffer bas

|     | 1. 200                      |    |
|-----|-----------------------------|----|
| Pf. | zu 12 Unzen,                |    |
|     | Glaubersalz 16 S            | r. |
|     | Salzsaure Bittererbe 4 -    | _  |
|     | Rodifalz : 17 -             |    |
|     | Kohlensaure Kalkerbe 15 -   | _  |
|     | Thonerde 7 -                |    |
|     | Ertraktivstoff 3 -          |    |
|     | Rohlensaure Bittererde 41 - | _  |
|     | : Eisen I -                 |    |

Selenit . . . . . . 6 — und in 12 Rub. Boll Waffer 4 K. 3. Rohlensaure. Der Extractivstoff und die Thonerde sind nicht der Quelle, sondern der schlechten Kassung zuzuschreiben.

2. Der Karlebrunnen enthielt in 3 Pf. ab= gerauchten Baffere, bas Pf. zu 12 Ungen,

| , - + - |            |      |      |      |     |   | 0 |     |     | -   |  |
|---------|------------|------|------|------|-----|---|---|-----|-----|-----|--|
|         | Glaubersal | 8    |      |      | ,   | • |   | 242 | - 1 | Gr. |  |
|         | Rodifalz   |      | •    |      |     | • | • |     | 2   |     |  |
|         | Rohlensau  | re.  | Ral  | fert | 90  |   | • | 1   | 4   |     |  |
|         | Salzsaure  | Bi   | ttei | cerb | e   |   |   | 8   | ī   |     |  |
|         | Rohlensau  | res  | Ci   | sen  |     |   |   |     | 3   |     |  |
|         | Rohlensau  | re s | Bit  | tere | rbi | 2 |   |     | 5   |     |  |
|         | 4.0        |      |      |      |     |   |   | _   |     |     |  |

Selenit . . . . . . . . . . . 6 + — und in 12 K. 3. Wasser 6 - R. 3. Kohlensaure.

| Particular and the second control of the sec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Der Lubwigsbrunnen hat in 3 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glauberfalz 17½ Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salzsaure Bittererbe 54 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kohlensaure Kalkerbe 12 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kohlensaure Bittererde 314 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Selenit 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rohlensaures Eisen ½ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sinh in 10 R 3 Massor 11 R 2 Rohlanthura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| und in 12 R. 3. Baffer 4½ R. 3. Rohlenfaure. Es gehört also zu ben falinischen Schwefclwaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nebst den Schwefelbrunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4., ber Friedrichsbrunnen in gleicher Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baffers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Glaubersalz 11½ Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salzsaure Bittererbe 5\frac{1}{4}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Extraktivstoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kohlenfaure Kalkerde 16% —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| = Bittererbe 3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Selenit 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kohlensaures Eisen ½ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und in 12 K. J. Wasser 3½ K. J. Kohlenfäure.<br>Die Schwefelquellen gaben nach ber 1812 erfolg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Schmefelquellen gaben nach ber 1812 erfolg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ten demischen Zerlegung in ber angegebnen Menge Wassers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Glaubersalz 4½ Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salzsaure Bittererbe 1½ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kohlensaures Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rohlensaure Ralkerde $4\frac{1}{2}$ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sclenit 6 — Rohlensaure Bittererbe 1½ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| und in 20 K. Z. Wasser 5 R. 3. Kohlensäure und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 R. 3. Schwefelluft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Heilfam find die ersten Quellen bei Ueberfluß von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bett, Schleim und gallichten Fenchtigkeiten, bei Racherie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Heilfam find die ersten Auellen bei Ueberfluß von Fett, Schleim und gallichten Fenchtigkeiten, bei Racherie und Bleichsucht, Glieberreißen, Lahmungen, Kontrakturen von Gicht und Wunden, Entkraftung, Kräge, außerlichen Geschwüren, Steinbeschwerden, Leistopf:

ungen ber Eingeweibe bes Unterleibes, in manchen Ursachen ber Unfruchtbarkeit zc. Das Schwefelwasser hat sich kräftig bewiesen in Ausschlägen, bei rhebmatischen Schwerzen und in allen Krankheiten, welche von verdorbnen Säften herrühren.

Man trinkt die Bockleter Baffer und babet auch barin. Um ftartften trinkt man ben Ludwigsbrunnen, ber ein febr ftarfenbes Beilmittel ift. Man begiebt fich zu biefem Ende um 6 - 7 Uhr zu ben Quellen und trinkt nun alle Viertel: ober halbe Stunden ein 7 Coth Baffer haltendes Glas aus, und fest bas fort, bis man 6 - 8 Glafer getrunken hat. Zwis schen jebem Glafe geht man in ber Allee spazieren. Ginige Beit nach bem Brunnentrinten fruhftuctt man und geht eine Stunde barnad, ins Bad. Gut ift es, wenn man vorher bie nach bem Brunnen gewohnlich erfolgenden Ausleerungen abgewartet hat. Ralte Baber muffen mit großer Borficht gebraucht werben. Abende nach 5 Uhr trinfen viele, auf Erforbern, noch einige Glafer vom Ludwigsbrunnen; ober in gewiffen Fallen Friedrichs : ober Karlsmaffer. Das Friedrichsmaffer trinkt man gang wie bas Lubwigs= waffer, bas ichmachere Rarlemaffer bagegen in großerer Menge. Das Schwefelwaffer muß in ben Morgen= ftunden, unter gelinder Bewegung, gu 4-5 Pfunben getrunten werben. Bei fchledtem Better trintt man ben Brnnnen im Gaale.

Was man im Babe nothig hat, thut man wohl mitzubringen. Dahin gehoren unterhaltende Schrifzten, Zeichnenmaterialien, leicht zu transportirende musikalische Instrumente zc. Die Zimmergeräthe besforgt der Inspektor, so wie die Einrichtung der Bäder. Den Tisch, welchen Seder nach seinem Beuztel haben kann, besorgt ebenfalls der Inspektor, der auch gute, reine Weine führt. Bediente, nehst Pferden und Wagen, sinden Raum in dem hinter dem Kurhause gelegnen Gasthose, wo sie auch um ein Geringes speisen können. In allen übrigen zweisselchaften Fällen, wendet man sich an den Brunneusinspektor. Den Frauen, welche dies Bad besuchen

wollen, ift fehr angurathen, fich mit Schleiern ober Blornegen zu verfehen, da das Bockleter Thal einen

großen Reichthum an Mücken hat.

Der geschmackvolle Tanzsaal wird, bei starker Babegesellschaft täglich, bei geringern Besuch wenigsstens des Sonntags, seiner Bestummung gemäß beznutt, wobei jeder anständig Gekleidete freien Jutritt hat. Für die Musik bezahlt man nach Belieben. Der Tanz dauert nie über Mitternacht. — Durchzreisende Künstler geben bisweilen Konzerts, und ehedem war sogar ein Liebhaber = Theater hier. — Liebhaber der Jagd können diese ungehindert befriezdigen, da der Badunternehmer dieselbe im Pacht hat.

Unter den Unlagen und Spaziergangen um bas Bab ber, verdient vor Allem die englische Unlage genannt zu werden. Gie besteht aus einem bichten, ichattenreichen, von Wiesen umgebnen Balbden, das von Grasplagen, Strauchgruppen und einem Teid unterbrochen und von zwei fich unier einem rechten Bintel burdifreugenden Rufter : Mucen in vier Theile gefchieden wird. In demfelben find überall Ruhebante angebracht. Um die ganze Un= lage ber lauft ein 30 Schuh breiter Rafendamm, ber mit einer stattlichen Pappelallee befest ift. Die= fer Damm wird, bei fchlechtem Better, gu Gpa= gierfahrten benugt. - Der mit Sand bestreute, und von Schranken umschloffene Rurplas, am Eine gange zu den Babern und Galen, ift ein Sauptver= faminlings : Plat ber Badewelt, wo man fich zum Trinten, Baben, jum Fruhftuck und Raffee einfin= bet, und fur ben übrigen Tag gu Partieen verab: redet. Bor demfelben fteben vier Bildfaulen in romis fcher, fpanischer, schweizerischer und beutster Tracht. - Die breite Allee gwifden dem Brunnen und Kurftenbaufe, ift allgemeiner Spaziergang beim Brunnentrinten, wo fich die gange bunte Menge auf und nieder bewegt. - Auf der pohe bes meft= lichen Berges, am Gingange bes Balbes, ober auf bem Sahrwege bes oftlichen Berges überblicht man am besten ben gangen Rufort. Berguglich gut grupe pirt fich, vom bftlichen Berge gefeben, bas Gange

mit dem von Birken umschatteten Stellberge, dem Dorfe Aschad und dem hohen Waldberge. — Zu Lustpartieen wird oft der benachbarte Kissinger Berg gewählt, wo man im Schatten alter Eichen einer schönen Aussicht in die Thäler von Groß: Praga und Bocklet genießt, und den Genuß der Natur und des geselligen Lebens durch Musik und Frendenschüsserhöht. Ober man wandert nach dem Jägerhause bes Klaushofes, wo man tanzt, zecht, oder nach der Scheibe schießt. — Entserntere Spaziersahrten macht man nach Kissingen, Brückenau und Neustadt.

## Brudenauer Bad.

Wenn der Reisende das fuldische Städtchen Brückenau verlassen, gelangt er bald in einen schönen bichten Buchenwald, der ihn, entweder auf einer guten Kunststraße am Berge hin, oder auf einem wohl geedneten Fußwege neben den Wiesen, am Fuße des Berges fort, zum Badeort Brückenau führt. Dieser liegt in einem langen, freundlichen Thale, gegen 500 Schritt breit, bessen beide Bergreihen mit schöner Buchen und Eichenwaldung besetzt sind; mitten durch das Thal rauscht der helle Sinnsluß.

Die Gebirge ber Gegend bestehen aus dem bunten Sandstein, auf welchem sich, wie fast überall in Thüringen, Franken und Hessen, der jünz gere Flöhkalk aufgelagert. Ueber diesem ist auf dem Dreistetz und den Bilsterkünpeln, Basalt kupz penformig aufgelagert, und zwar als Säulenz Tasel, und Rugelbasalt. Alle übrige hierbei vorzkommende Gebirgsarten sind also keine Laven, sonz dern Wacke, Mandelsteine, Grünsteine und Thone, die sich als Niederschlag ehemaliger Ueberschwenmung gebildet. Außer dem Angit, dem Zeolith, Kalkspath, Olivin und der Hornolende, sinder sich nichts Bezsondres an einfachen Fosstlien in siesem Gebirg, obzschon früher aus Unkunde allerhand bergmännische Bersuche gemacht worden. Die hiesigen Waldungen und Wiesen mogen an Pflanzen ziemlich reich senn, sind aber noch nicht hinlanglich untersucht worden.

Der Badeort Brudenau ist eine Einrichtung neuerer Zeit. Wie lange vorher ber Brunnen gestraucht worden, wer mag das bestimmen? Daß er aber benuft gewesen, beweisen Einfassungen und Robern, die man vorgefunden, als man den Boden aufgrub. Die Brudenauer Quelle ward zuerst gestatt und zum Gebrauch eingerichtet, worauf sogleich die ersten Gebäude sich erhoben. Ze mehr die Zahl der Gäste wuchs, desto mehr nahmen auch die Gesbäude bes Orts zu.

Um fublichen Ubhange ber Bergreihe, bie fic nordlich ber Ginn hingieht, liegt ber gurftenbau, ein Gebaube, das vormals zum Aufenthalt des Für-sten bestimmt war, und hinter welchem sogleich der Eichenwald beginnt, welcher den Beig bedeckt. Zu beiben Seiten beffelben find Gebaube gu Stallung und Bagenbewahrung angebracht. Zwischen ben genannten Gebauben und ben eigentlichen Rurgebau= ben sind eine lange Reihe Luftgarten angelegt, zwi= schen welchen hin, Alleen und Laubgange nach ben Vestern führen. Um weiteften oftlich von ben Garten ist das Gasthaus, vordem ein Schauspielhaus. Zunächst an die Sinn stöft das rothe Haus; es enthalt einen Saal mit einem Balkon nach ber Sinn hinaus, und auf 80 Zimmer, mit breiten ba= zwischen laufenben Gangen. Das große Rur= haus ift ein stattliches Gebaube, gegen 200 fuß lang. In feinem Innern enthalt es einen Saul jum Fatholischen Gottesbienfte, ein Billardzimmer, bie große Ruche und mehrere andere Bimmer im untern Stock; einen ichonen Saal mit einem Balton unb 90 Bohnzimmern im zweiten Stock. Un bes Saufes Borberfeite lauft ein offener Bogengang bin, ber bei Regenwetter jum Luftwandeln bient. Die 3immergerathe und Betten find burchaus gut, und bie Bimmer in ber Regel tapeziert. Bor biefem Saufe

tauft ein gruner, bichter Laubgang bis ju bem ein= geln auf Diefer Geite ftehenben britten Bauc bin, der lauter Bohnungen fur Aurgafte enthalt. Won aleichem Zweck und gleicher Unlage find noch awei andere Wohnhäuser auf der dem großen Rurhause gegenüber ftehenben Seite ber Allee; neben bem am weitesten fublich gelegnen fteht bas Saus bes Bermalters. Das mittelfte biefer brei Baufer hat unten einen mit Platten belegten offenen Durchgang, und alle brei find burch bebedte Gange von Sainbuchen unter einander verbunden. Auf eben biefer Ceite, neiter nach ber Ginn bin, finden wir noch 2 Gebaube, welche fur Babeleute, Babetefa fel , Krugmagazine , Stallung zc. eingerichtet find. Geit 1811 find 4 Marmorbaber errichtet morben, in benen ber Babende fich nach Wefallen Baffer antaffen kann; fie werben aber wenig benutt. Defto gebrauchter ift bas feit 1790 eingerichtete Tropfe bad, das von 32 Schuh Bobe herab wirkt. Ein an dem großen Rurhaufe gelegner, runder, oben mit einer Ruppel, die mit Schiefer gebeckt ift, verfebener Davillon, ift jum Bergnugen ber Babeaafte be= ftimmt, und vorzüglich beim Genuß bes Frubftuds befucht. Gin anderer von gleicher Bauart, gegenüber gelegen, macht bas Brunnenhaus bes Bruckes nauer Sauerbrunnens, und fieht bereits feit 1747. Sier fpringt bas Mineralmaffer aus 4 Rob= ren in ein fteinernes Becken, wo es jum Babe ges ichopft wird. Unter einem zweiten fuppelformigen Brunnenhause springt, ebenfalls aus 4 Robren, aus dem Innern des Ginnberges die Ginnberger Quelle. Um fie ber find Rasenplage, Spazier= gange, Baumanlagen und Ruhebante gefchaffen. Ohngefahr 34 Schritte bavon tommt die Wernarger Quette hervor, die, gleich jenen, mit einer Ruppel bedeckt ift. Wer trinken will, fann fich ohne Befdwerbe aus jedem ber 3 Brunnen bas Baffer felbit in bas Glas rinnen laffen.

Die Quellen mögen, wie schon oben erwähnt worden, in alten Zeiten bereits benucht gewesen senn, obschon keine urkundliche Nachricht hierüber vorhans ben. Als im Jahr 1807 und 1808 die Bruck naner Duelle weniger und schwacheres Wesser gab, und D. Zwierlein vern.uthete, bas erwas schabhaft geworben senn mochte, so ward, nachdem man es wirklich so befunden, die Quelle neu gefast, und ein nener Stock eingesest, seit welcher Zeit sie ganz die vorige Beschaffenheit erhalten hat.

Das Wasser sammtlicher Anellen ift ganz rein und bell, frisch und wohlschmeckend, letres besonders das Wernarzer Wasser. In 24 Stunden giebt die Brückenauer Anelle 144 Eimer Wasser, die Weinarzer eben so viel; weit weniger liefert die Sinnberger Auclle. Ihr Wasser wird verführt.

Nach Caspar Liebleins Untersuchung enthält das Brückenauer Baffer in 1 Pf. zu 16 Unzen:

Die Menge der in ihm ansehnlich enthaltenen Luftfäure ist noch nicht untersucht worden. Es ist aber an kohtensaurem Gas und Eisengehalt sehr stark, und entwickelt lange Zeit eine Menge Luftzblächen. In Krügen, die gut verwahrt sind, halt es sich 6-7 Jahre. Nach Zwierleins Verucherung hebt es soche Krankheiten, die denen Schwäcke, zu große Reizbarkeit und Erschlaffung, zum Grunde liegen. Besonders heilsam ist es in Hopochonzbrie, Hofferie, Krämpfen, Nervenschwäche, männzlichem Unverwögen, bei Mutterblutzlüssen und frühzeitigen Geburten; bei Unfruchtbarkeit, Lähmungen, Ittern der Glieder, fallender Sucht, Bleichsucht,

engtandischer Krantheit, abzehrenden Schweißen, im weißen Fluß gutartigen Saamenstuß, bei nacht=

gung ic. Es wirb bies Baffer jum Erinfen unb Baben gebrancht.

Das Wernarger Baffer hat in I Pfund

gu 16 Ungen:

Rohlenstoffs. Kalk

Rohlenstoffs. Talkerbe

und ift ein erbiges Stahlmaffer.

Dieses Waster ist von angerest angenehmen Geschmack und giebt mit und ohne Wein ein sehr erquickendes Getrank. Es ist wohlthatig wirkend bei Verderhniß, Schleim und Sahigkeit der Safte, bei Stockungen in den Eingeweiden des Unterleibes, und bei Ausschlägen. Es starkt auch gelinde und wirkt vorzüglich auf den Urin. Ueberdies konnen es Lungensüchtige, Brustbeschwerte, und Hamorrhois darii zu großer Erleichterung gebrauchen. Man bezungt dasselbe zum Arinken und Baden, und da es vorzüglich auf die Haut wirkt, wird es als Schönzheitsmittel für Damen empfohlen.

Das Sinnberger Baffer enthalt in 1 Pf. zu 16 Ungen:

Kohlenstoffs. Natron . . 13 Gr.

Schwefels. Kalk . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kohlenstofff. Gas, eine unbestimmte Menge. Es gehort baher zu ben alkalifch = falinifchen Baffern.

Trog seiner geringen Bestandtheile, ist es doch ein sehr wirksames, leichtes Wasser, das gegen Saure und Schleim, bei innern Geschwüren, gegen Sand, Gries und Stein vorzüglich gut ist; bei trocknem, schleimigem Husten befordert es den Auszwurf und hat sich oft beim anhaltenden Gebrauch in Bertheilung der Lungenknoten heilsam bewiesen. Für solche Personen, die üble Folgen von den Ueberbleib-

feln gebrauchter Quedfilbermittel im Rorper fpuren, ift bies Baffer, wenn zugleich hier gebabet wird,

porzüglich zu empfehlen.

Man trinkt bies Wasser, wie andere Minerals wasser, am besten in der Fruhe, worauf man noch etwas spazieren geht. Beim Unfange ber Rur ift es gut, erft ein Abführungsmittel gu nehmen, bann nur ftufenweise mit ber Bahl ber Glafer fortzufahren. Nachbem man 1 Stunde nach bem letten Glafe fein Fruhftuck genoffen , wartet man noch I bis 1½ Stunde bis jum Babe, worauf man allenfalls noch einige Glafer Mineralwaffer trinten fann. Manche trinten enblich noch bes Radmittage, ober bes Abende vorm Schlafengeben, einige Glafer. Bem bas Baffer gu talt ift, ber mag es in einem verstopften Rruge warmen laffen und bann trinten. Bei trockenen Rorpern und feften, gefpannten Bafern, verurfacht Dies Baffer bisweilen Berftopfungen; bann ift es gut, es beim Trinten mit Mild gu verfegen. -In bas Bab, bas hier gemeiniglich auf bem Bims mer in einer Banne jugeruftet wird, fest man fich nackend, bleibt nicht uber eine Stunde barinne, und legt fich bann fo lange ins Bett, bis man vollig warm geworben. Um beften nimmt man baffelbe bes Morgens ober Nachmittags; bes Abends befommt es nur Benigen. - Die Lebensweise ift wie in anbern Babern. Fruh geht man groftentheils fpagie= ren, ober versammelt sich im Pavillon, im Gaale bes großen Rurhaufes, ober an irgend einem anbern Plage. Das Spiel wird auch hier nicht vergeffen. Nachmittage, wenn die Sige fich gelegt, macht man Hleine Banberungen ; bes Abends tangt man oft, giebt auch wohl fleine Feuerwerte und Masteraben. Die Mufit, welche icon feit langen Sahren von einer Bande bohmischer Musiter aufgeführt wird, ift vortrefflich.

Speifen fann der Anrgaft entweder an ber Birthstafel im Gaale bes großen Anrhauses ober des rothen Sanfes, in Gefellfchaft, ober allein auf feinem Zimmer, ohne bag bies auffallt. — Die Weine sind gut, obicon ber Borzug bee achten

Bohannisbergers, ber sonft aus bem fürstabtlichen Reller floß, nicht nichr Statt findet; auch erhalt man von auslandischen Weinen guten Burgunber und Champagner. Undere nothwendige Bedurfniffe, bie nicht hier gu haben find, fann man taglich burch Boten: lente aus Brudenau, ober and aus Futba erhalten. Pferbe ju Spazierfahrten erhalt man fowohl bier, als in Brickenau, vornehmlich auf ber Poft. - Gur die Gefundheitspflege ift ber rubmtichft befannte Sofrach D. Zwiertein aus Brudenau bier angestellt. Die Oberaufsicht über ben Rurort, fo wie bie Polizei insbefondere, hat jeden Sommer ein bier anwesender Rommiffarius. - Bu fatholiichen Religionsvortragen ift ein befonderes Lokal im großen Rurbau; bie Evangetifchen finden in dem freiherrtich Thungenfchen Dorfe Beittoffe und in dem eine Stunde entfernten Beffifden, lutherifde und reformirte Gemeinden. -Bu Spaziergangen findet fich Gelegenheit genug. Zwifden ben beiben Bauferreihen ift ein breiter Beg angelegt, ju beffen beiben Geiten, an ben Baufern bin, vier Baumreiben fich bingieben; zwei befteben aus Linden, zwei ans Raftanien. Außerdem verbinden, wie oben bemerkt worden, fcattige Gange von Sainbuchen die Untagen, und bienen zu ichattigen Spaziergangen. Um Fuße bes Berges gegen Rorben lauft eine Allee weftlich, und eine andere oftlich nach Brudenau. Ueberall um ben Rurort ber, findet man fleine Alleen, Sandwege, Mifden, Grasptage, Rondele 2c. Ginige Gichen, unter benen Banke angebracht find, geben bem Und: ficht liebenden Rurgaft volle Befriedigung; bier erblickt man den gangen Kurort im lieblichen Thale, bort das Dorf Wernary und die Gegend von Bruckenau. Borguglich besucht ift eine außerorbentlich alte Giche in einem Garten. hier verfammett fich die Babes welt; hier giebt man Fefte, und nicht felten ift bier fcon getangt und gefchmarmt worten. Sebr anges nehm ift ber Pfab, welcher fich im Schatten bes Batbes, unterbrochen burch Rafenbante, Stubte, Ranapees ic. am Ufer ber raufdenben Ginn, ober am Berghang bin, nach Bruckenau hinschlingt. Bom

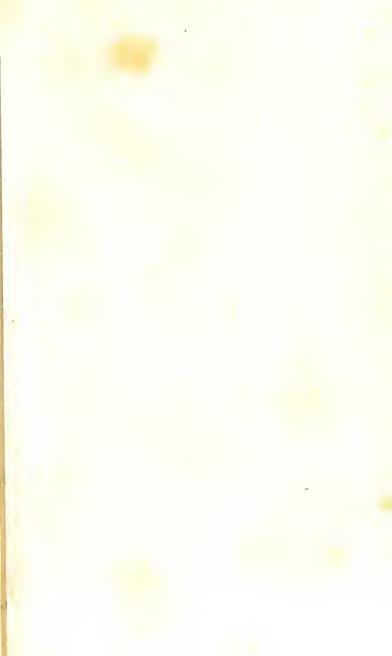

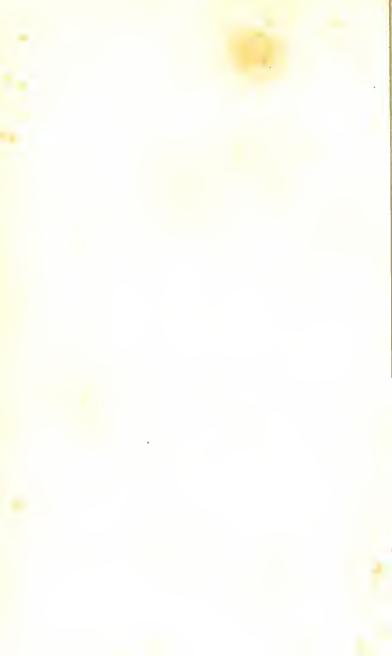

Sinnberge aus stellt sich nicht nur ber Rurort, sonbern auch, über einer in geraber Linie über ben Wicsengrund führenben Allee, ber Fürstenban bar, über welchem sich ein in dem Eichenwalbe angebrachter Durchhau bis an den blauen himmel hinauf zieht.

### Brudenau,

ein Lanbstädtchen, ist ein gewöhnliches Ziel ber Spaziergänge ber Brunnengafte. Es hat eine angenehme Lage und liefert die meisten Bedürfnisse sür die Rurgaste. Eine Apotheke, eine Post 2c. sind in dem Städtchen. Es ift eine halbe Stunde vom Aurorte entfernt, und so wohl von hier aus, als von hamelburg und Fulda gehen Kunstestraßen bahin.

# Das Kloster zum Heiligen Krenz.

Um beften nimmt man feinen Weg babin an ber Sinn aufwarts über ben Ort Bilbfled. Rad langent Steigen erreichen wir ben Ruden ber Rhon zwifden Bi= fcofsheim und bem Rlofter. Un bem Abhange bes Bebirge ift überall berrlicher Buchenwalb; nur bie hochfte Spige bes Seil. Krengberges ift bis an bie Platte mit nieberm Geftraud, bebedt. Enblich ragen bie grauen Mauern über bie grunen Berghange hervor, und in Kurgem find wir an ber Pforte. Das Rlofter verbantt feinen Urfprung bem Bifchof Sulins, ber eine fleine Kapelle hier baute, und jahrtich an gewiffen Ballfahrte . Tagen einige Frangistaner aus bem Rlofter Dettelbad junt Gottesbienft hierher fandte. Mis aber im breißigjahrigen Rriege bas hohe Rreng, bas er errichtet, vernichtet warb, erlosch bie Wallfahrt. Im S. 1644 erlaubte Bischof Johann Philipp ben Frangiskanern, fich Bellen bier gu bauen, und 1681 Bifchof Peter Philipp, eine Rirche unb ein Klofter zu errichten. Bei biefer Belegenheit will man bie 3 fteinernen Ropfe Zefu und ber beiben Cochader bier gefunden haben, beren Korper ber heilige Kilian nach Frankens Betehrung hier an Kreuzen aufgerichtet haben

foll. Rad biefer Beit, beißt es, maren fie von ben Seiben zerftort, und ihre Ropfe vergraben worben. find außen an ber Klosterkirche, hinter bem Chor einge= Ginige Tage vor Bartholomaustag firomet ein Beer Wallenber aus bem Burgburgifden und Fulbifder Berbei, horen am folgenben Zage Prebigt und Umt, fteis gen hierauf in feierlicher Prozeffion ben Rreuzweg binauf gum Beil. Rreuz auf ber hochften Spige bes Gebirgs, fpeifen gegen ein Gefchent im Konvent und verlaffen bann ben Berg. Der Gafthof bor bem Rlofter ge= wahrt kein anftanbiges Unterkommen; aber bie Monche nehmen fehr gutig gebilbete Frembe auf, ob fie gleich bies nicht follen. Die Uneficht von ber Stelle bes hohen Arcuges auf ber Spige ift jum Entzuden icon. einige Banbe ber grunen Rhongebirge fetbft, zieht fich im fanften Blau ber Thuringer : Balb bin, weiter fublic ber Steigermalb; noch weiter im Guben, über Burg= burgs Rebenhugeln, bammern bie Berge bes Dbenmalbes und ber Bergstraße. Bu ben Fugen liegt ber gange Gar: ten bes Burgburger und Fulbger Landes.

#### Eudow a

Das Dorf Cubowa in ber Grafschaft Glat, gehort zur herrschaft Deutsch = Ischerbenit. Sine Lage in einem schönen Thale, von bewaldeten, mit schöner Begestation geschmückten Bergen umgeben, macht den Aufsenthalt baselbst angenehm. Die Gebirge umher bestehen theils ans Granit und Glimmerschiefer, theils

aus ber zweiten Sanbsteinformation.

Cudowa foll, wie eine alte bohmische Kronik berichtet, von bairischen Bauern angelegt worben fenn, bie man wegen ihrer eigenthumlichen Bolks: tracht Ruttenbauern genannt. 3m 3. 1783 geborte baffelbe bem Grafen von Leslie, von welchem es noch in biefem Jahre, mit Erlaubnig bes Ronigs und mit Ginwilligung fammtlicher Ugnaten, ber Freiherr Michael v. Stillfried faufte. Bu biefer Beit war ber biefige Sauerbrunnen in ber elendeften Berfaffung. Mues mas fur ihn geschehen mar, bestand barin, baß im S. 1772 ein holzernes Blockhaus über ber Quelle erbaut, und ein holzernes Bauernhaus mit I Bim= mer fur ben Brunnenwirth und 1 Rammer jum Baben, eingerichtet worben war. Go wie ber Braf Stillfried bas Gut erhalten, ließ er fogleich ein neues Gebaude von Solz mit Wohnungen fur Badeaafte aufführen. Nachdem aber 1792 Cudowa an den jungen Grafen übergegangen mar, fing burch feine Bemus

hungen ber Brunnen an sich emporzuheben. Er ers baute mehrere nothige Gebäube, schuf allerhand Unlasgen, und sorgt noch immer für bas Wachsthum ber Unstatt.

Das Dorf Cubowa zählt etwa 40 Sauser mit 200 Einwohnern. Bu ben vorzüglichsten Gebauben aeboren: Das alte Babehaus. Es bient jest nur unbemittelten Gaften gur Wohnung, und ift überhaupt eng. Es hat auch noch eine besendere Schröpfftube, fur welche fonft ein eigner Bundargt angestellt war. - Das neue, mit vielen Roften maffin erbaute Babehaus, ift vom jegigen Grafen angelegt, hat eine fcone Ausficht, aber nicht die zweckmäßigen Babeanstalten, bie man erwartete. Die Wannen find nicht versenft, und sowohl das falte, als das warme Baffer, muß burch Menfchen in bie Baber getragen werden. — In einem ber neu erbaus ten maffiven Pavillons ift eine Rapelle gur Saltung des Gottesbienftes eingerichtet. In einem andern gegenüber ftehenden Pavillon ift die Trinte quelle. Bu der lutherifden Suffitenfirde ward am oten Juny 1797 ber Grundstein gelegt. Die andern Quellen find beim alten Babehaufe. Dicht an bemfelben ift die eigentliche Babequelle, von welcher, mittelft einer Pumpe, bas zu ermarmende Baffer in die Reffel gebracht wird. Zwischen bem rechts hinführenden Bege und bem neuen Babehaufe, ift noch eine febr ftarte, madtige Quelle, wegen ber Rabe des Babehaufes febr brauchbar für Die Baber, aber bisher ohne alle Faffung. - Huffer Diefen Quellen kommen bier und ba noch einige Mi= neratquellen hervor.

Der hiesige Sauerbrunnen war bereits zu Anfange des vorigen Jahrhunderts bekannt, und schen 1,69 und 1777 erschienen chemische Analysen, so gut sie die Chemie damaliger Zeiten liefern konnte. Im I. 1785 untersuchte das Wasser Hoffmann in Weismar, entsernt von der Quelle, 1795 D. Rucipler, 1796 Mogalla. Zwei Jahre später wurden zweck, mäßige Vorschläge zur Verbesserung der Schofung gemacht und ausgesührt; auch nahm man die schwere

Einfaffung von Sandsteinen, welche bie Quelle gu erbrucken brobte, ab, und richtete, unter Leitung bes fonigliden Bauinfpettors Rirfchftein, bas Innere des Pavillone reinlicher und begrem ein. Daburch flieg ber Ruf bes Brunnens, fo das mehrmals Pers fonen aus Mangel am Unterfommen abgewiesen wer= ben mußten.

Das Baffer biefes Sauerbrunnens ift hell und flar, perlt fast eine Stunde lang im Blafe, und Schaumt in Berbindung mit Bucter und Bein. Den reichen Untheil an fohlenftofffauren Gas bemerkt man

schon bei Unnaberung zur Quelle.

Es gehort bas Baffer ju ben alkalifd = falinifchen Stahlwaffern, und enthatt nach Kneißler in I Pfb. zu 16 Ungen:

Schwefelf. Natron . . . 457 Gr. Muriat. = . . . 125 -Extractivitoff . . . . . 43 -Eisenoryd . . . . . . 19 -

Roblenftofffaures Gas eine unbestimmte Menge. Jeboch ift diese so groß, daß es hieran alle übrige beutsche Mineralwasser übertrifft. Rur ber Eisens gehalt erreicht den von Pyrmont und Driburg nicht, so daß es in dieser hinsicht mehr mit Schwalbach zu vergleichen ware. Auch nach seinen alkalischen Bestandtheilen ist seine Berbindung felten. Die Temperatur ift 48% Fahr.

Rady den genannten Bestandtheilen ift bieses Baffer ein Reigmittel, tonifch in Schlaffheit und Schwäche bes Darmkanals, lost auf, und verdunnt und befordert die Aus : und Absonderungen. Es hat sich daher gang besonders heilsam bewiesen: in allgemeiner Schwache, befonders nach Gelbitbeflet: fung, in Rrankheiten von widernaturlicher Reigbar: teit, in Magenhuften und ber oft baber entspringenben Schleimschwindsucht, bei gichtischer Schärfe, in Hypochondrie, Hysterie, im Stein, in Krankheiten der Urinwege, und in Geschlechtskrankheiten. — Man hat auch bemerkt, daß Pferbe bei den verdächtigen Drusen, in drei Wochen durch dies Wasser geheilt worden sind. — Das Wasser wird versendet, und der verstorbene Konig von Preußen ließ es sich nach

Berlin, und sogar nach Pyrmont bringen.

Beim Gebrauch bieses Brunnens, bei welchem ebenfalls noch wegen ber Höhe bes Orts bas herrzliche Luftbab in Betrachtung kommt, verfährt man auf die Weise, wie beim Gebrauch bes Pyrmonter und Driburger Wassers. Nur ist solchen, die an Schwäche und Reizbarkeit ber Lungen leiben, anzurathen, daß sie dem Glase mit Gudowaer Sauerbrunzenten, daß sie dem Glase mit Gudowaer Sauerbrunzen die Bäder bei manden Krankheiten von ganzvorzüglicher Wirkung sind, so hat man sich dabei ja nicht an die Entweichung des kohlenstoffsauren Gases beim Kochen zu stoßen, indem das Wasser daran so reich ist, daß selbst nach der Erhistung desselben noch ein beträchtlicher Gehalt an jenem zurückbleibt.

In ben Babe = und Wohnhäusern sindet man ziemlich gutes Unterkommen, auch zur Nothdurft in einigen Privathäusern. Aber was die Bedürfnisse anlangt, so ist man übel daran, und thut wohl, wenn man alles Nothige mitbringt, widrigenfallsman gar häusig in Verlegenheit kommen wird.

Dbschon der Graf Stillsried bei den Babe = und Wohnhäusern einige Gartenanlagen geschaffen, auch sonst mancherlei angelegt hat, was zur Zerstreuung und Erheiterung der Babegäste dient, so gewähren doch immer die regellosen Spaziergänge durch Wiese, Feld und Wald nach den Kücken der Berge, die schönste Unterhaltung, und entschäbigen reichlich für den erkünstelten Genuß des Schauspiels, der Opern und des gefährlichen Spiels.

## Eurhave 11.

Nuf einer, zwischen dem Elbstrome und dem offenen Meere befindlichen kleinen und von Wellen bespulten Anhöhe, neben dem steinernen Leuchtthurm der mit 16 Restektoren versehen ist, hat man im Jahre 1811 bei Nigebuttel und Curhaven eine Sees babeanstalt gegründet, die für die Zukunft nicht wes

nig verspricht.

Schon vor mehr als 20 Jahren ward hierzu nach Lichtenberg, in ber Samburger patriotischen Ges fellichaft, der Borichlag gethan, und mahricheinlich ware bie Gache weit eher ju Stande getommen, wenn nicht bie fturmifden Beiten ein Sindernis gewesen waren. Indeffen brachte im Fruhjahre des Jahres 1816, der thatige, fur alles Rugliche und Gute glubende Amtmann ju Rigebuttel, der Rathes herr Abendroth, die Sache wieder zur Sprache, eroffnete zu Samburg eine Privatsubstription auf Aftien, und hatte im Julius beffelben Sahres bie Freude, die Anstalt ichon benunt zu feben. Geit bie. fer Beit ift bies Seebad immer mehr befucht worden, und verspricht fur die Folge, nadift Doberan, einer ber besuchteften Geebadeplage zu werden. - Das Babehaus ift fehr geschmachvoll gebaut, und von innen und außen außerst freundlich und hell. Es enthalt einen Befellichaftsfaal, ein Bimmer fur ben

Babeargt, und vor ber hand nur vier Bimmer gu warmen Geebabern. In biefen find bie Bannen von Rupfer und in ben Fußboben eingefentt. Die Unterhaltung und Verstärkung der Wärme der Bader, wird nicht, wie anderwärts, burch heißes in Rohren herbeigeführtes Wasser bewirkt, sondern weit zweckmagiger burch beißen Dampf. Uebrigens find tiefe Bimmer mit allem, mas gur Bequemtiditeit erfobers lich ift, ausgeruftet und überaus nett. - Ohngefahr 1000 Schritt hinter biefem Babehause ift bas fleine Babihaus, welches febr erfinderisch angelegte Baffinsbader gum falten Baden hat, und insbefonbere fur folde Perfonen angelegt ift, welche bas im Karren zu nehmende Bad im offenen Meere icheuen. Es fteht biefes tleine Babehaus auf einem Damme zwifden zwei fleinen Canbfeeen, die mit bem Safen von hamburg in Berbindung ftehen. Durch jede Fluth erhalt ber eine Gee frisches Baffer, bas er mittelft einer Schlenfe in ben zweiten ergießt. In Die im Saufe angelegten Baffins tauft bas Baffer burch Rohren, und hat auf ber andern Geite wies ber Abfluß. Jedes berfelben ift 12 guß breit und 6 Fuß lang, ans eichenen Pfoften gezimmert, und mit Segeltuch überspannt. Bu jedem fuhrt ans einem befondern, heitern, gefchmackvoll verzierten, und mit Bequemlichkeiten verfehenen Rabinet eine Treppe herab. Go fann man bie Wirkung bes Babens im offenen Meere genießen, ohne fich felbft ihm ausgus fegen, wenn Sturm ober ubles Wetter ben Butritt verhindern. Dies fleine Badehaus ift fo eingerich= tet, daß es im Binter abgenommen werden fann, weil Eisgang und Bellenschlag es hier vernichten Konnten. Das haus ift übrigens febr niedlich einge= richtet, und enthatt noch einen Gaal, welcher jum Berfammlungsort ber Babenden bient.

Der reichlichere Gehalt an Salz, ben die Nordsfee vor der Oftsee voraus hat, und weshalb jene nicht so dreift angewendet werden darf, ist hier nicht zu fürchten; benn die Anstalt erhalt ihr Wasser aus der Rordsee und Elbe jugleich; folglich ist dies ein

Gemisch von 3 Theilen Salzwasser und 1 Theil

Klugwaffer.

Die Rrantheiten, in welchen fich bas Seebab als gang vorzüglich wirkfam bewiefen, find folde, bie fich burch übermäßige Reigbarkeit und Empfindlichs feit auszeichnen: 3. B. Hufterie, Sypochondrie, Reigung zu oftern Erkaltungen, Ratarrhen, Gonus pfen und baburch entwickelten Rhevmatismen, Bicht; Romplifationen mehrerer ber genannten Rrantheite: formen, vorzüglich folche Falle, wo begenerirte Krant= heitsprodukte langwierige Rervenleiden erzeugten, Strofeln 2c. Bom falten Sechabe insbesondre lehren die Erfahrungen, daß es, burch momentane Unmendung, erfchlaffte und gelahmte Blieder belebt und befeftigt, ferner bei Impoteng, Borfallen bes Ufa ters und ber Scheibe, gegen Bruche, Schleim : und Blutfluffe, Hautschwäche, bie gern zu Grkattungen, Rervenschmache, bie zur übertriebenen Empfindlich: feit disponirt, fich febr hulfreich bewiesen hat. Ueber= Dies hat man auch bei Gemuthefrantheiten bas Gee= bab fehr wirkfam gefunden. Biele Geeleute gebrau= den bas Meerwaffer gegen Berftopfungen, unb, bei der Koftbarteit des sußen Wassers, zu öffnenden Alnftieren. Much gegen Rrabe und Beinschwaren wird es verordnet, muß aber bann weit vom ufer und tief geschöpft werden.

Schablich ift bagegen bas Seebab in entzunbli= den und folden Rrankheiten, in welchen bie Einge= weide leiden. Rach Ungabe des Englanders Robert Whyte und bes Leibarztes Bogel, hat man beim Bebrauch bes Geebabes Folgendes zu beobachten :

1. Die Bimmer jum Un's und Anstleiden muffen ftete rein und trocken und ihr Boben vom Baffer frei fenn. 2. Wer ja Badefleiber tragen will, muß beren 2 haben, bamit er ftets ein trochnes, in fußem Baffer ausgewaschenes, anziehen tonne. 3. Der Kranke barf nie warm oder ermattet, noch weniger fdmigend, am allerwenigsten nach heftiger Gemuthsbewegung ins Bab geben. 4. Schwachen Personen ift einzelnes Untertanden hinlanglich, bas schnell vorüber gehen muß. Die ersten Male muß

bies Untertauchen nicht ju fcnell, fondern etwa in 2 - 3 Abfagen geschehen. 5. Der Ropf bleibe beim Baben unbebeckt, benn bie Benegung ber Saare ift unichablich. Beim warmen Scebab aber, muß man fich vor Benegung des Ropfes huten. 6. Wie lange bas Bad dauern muffe, bestimmt die korperliche Ronftitution des Babenden. Der erfte Gintritt ins Meer erregt ftete einen Schauer, bem aber balb eine Er: warmung folgt. Go lange biefe bauert, bleibe man im Babe; wenn fie verschwindet, verlaffe man baffelbe. Das warme Bab fann bagegen bis ju einer halben Stunde bauern. 7. Wer als Rranker babet, barf wenigstens in der Nordsee nicht langer als I Minute untertauchen; in bem ichwachern Baffer ber Oftsee und bem mit Flugwaffer gemischten bei Curhaven, fann man langer verweilen. In ber Morbfee tonnen nur wenige taglich baben, ohne Gra Schlaffung und Rrampfe gu fuhlen; in ber Oftfee, als ber viel milbern, befinden sich auch Schmachlinge wohl, weun sie taglich baben. Zweimal unterzutau= den ift fur Jeben hinlanglich. 8. Rach bem Babe muß forgfaltig ber gange Korper abgerieben werben, fo bag nicht ber fleinste Theil bes Korpers, felbft nicht zwischen ben Beben, feucht bleiben barf. Will man auch vor bem Babe fich mit wollenem Tuch ober Fleischburften reiben, so ift bas ebenfalls febr moblthatig, indem es die Empfindlichkeit gegen die Ralte bes Meerwassers abstumpft. 9. Nach bem Babe bewege man fich fo lange, bis man burch und burch, vorzüglich an ben Kugen, erwarmt ift. Nach bem warmen Seebabe legt man fich vor bem Spaziergange erst ein wenig ins Bett. 10. Schwachliche, ober folde, beren Blutumlauf unregelmäßig erfolgt, muffen fid nur nach und nach bes Seebabs bebienen, auch nicht zu fruh bes Morgens sich bem Meere aussenen. II. Mit großer Borficht muffen vollfaftige, blubende Menschen bas Seebab brauchen. 12. Wer schwachtich ist, ober ben Abend vorher viel gegeffen, nimmt bas Bab am beften nad bem Fruhftnet, und vermeibet überhaupt naffe Morgen. 13. Das Abend= baben bestimmt nur ber Arst. 14. Die beste Babezeit sind die Monate Julius, August und September. 15. Das Trinken des Seewassers ist wohl bisweisten üblich, um die Kur zu erdssen, aber durchaus nicht allgemein zu empfehlen, am aderwenigsten wo es ben teib öffnet und beim Nordseewasser. 16. Sollte sich Jucken in der Haut, oder ein uesselartiger Aussschlag während des Badens zeigen, so darf das die Fortsehung desselben nicht hemmen, denn dieß ist ein gutes Zeichen; auch Kopfschmerz und Müdigkeit dürsen das Bad nicht aufschieden, wenn sie eine Folge der ersten Raber sind.

Bum Babe in ber offinen Sec, hat man bom Babehaufe an eine halbe Stunde zurückzulegen; doch ist der Weg dahin sicher, wenn auch nicht ganz bes quem. Der Wassergrund ist eben und zum Baben sehr geschickt. Man babet hier in Karren mit 2 Räbern, denen, welcher sich die Schäfer bedienen, sehr ähnlich. Durch 2 Pferde werden diese bis zu einer Tiese von 3 Fuß in die See gezogen, und tragen ein kleines zum Uns und Auskleiden bestimmtes Kabinet. Von diesem steigt man auf einer Treppe unter das, an

bem Rarren befestigte, überschlagende Belt binab, und

badet unter diesem, oder spaziert in die weitere See. Da die Anstalt noch im Werden ist, so läßt sich vor der Hand nichts weiter von ihr sagen. Indessen soll sie immer erweitert und für die Badenden augenehmer gemacht, auch mit schattigen Baumgängen und einem Park versehen werden. — Wohnungen nuß der Kurgast in Eurhaven und Nizebüttel suchen, die nur ischunde vom Bade eutlegen sind. Hier sindet man bequemes und hintängliches Unterkommen. Im Gasthofe zum Könige von England speiset man gut und billig an der Wirthschaftestasel, bisweizen in sehr starker Gesellschaft. Was die Preise der Bäder debetrifft, so sind diese billig. Die Erfrischungen empschlen sich ebenfalls durch Güte und billige Preise. Die Bedienung ist reinlich und artig.

## Dinkholder : Brunnen.

Dieser Brunnen quillt in einem an den Rhein stoßenden Thale hervor, das mit allen Reizen der theinischen Natur umgeben, werth ist, von einer heilspendenden Nymphe bewohnt zu werden. Die umgebenden Berge bestehen aus Thonschiefer, in welschem Rupfer = und Silbererze führende Gange aufsetzen, in deren Nahe mehrere Schmelzosen die Erze ausbereiten.

Obschon der Brunnen seit fast 300 Jahren bestanut war, so ist er doch lange Zeit nicht benust worden. Vormals stand er in großem Ause, und ward weit und breit gebraucht; auch gedenkt seiner schon Tabernamentanus in seinem 1593 herausgekomsmenen Newen Wasserschas. Nachdem aber derselbe in Verfall gekommen, machte ganz vorzüglich D. Urmburger wieder auf ihn ausmerksam, so daß er 1802 neu gesast und vom Prosessor Schmidt in Siessen chemisch untersucht ward. Seit dieser Zeit wird er wieder häusig benust und in Krügen versührt.

Das Wasser gehort zu ben alkalisch = salinischen Stahlwassern und hat nach Schmidt in 1 Pfund zu 16 Unzen:

Schwefelsaures Natron . . . . . . Gr. Wuriatisches . . . 63 —

| Kohlenstoff. Na  | tron  |     |    | 5 5 | Gr. |
|------------------|-------|-----|----|-----|-----|
| Roblenftofff. Ra | it    |     |    | 4불  |     |
| Kohlenstoffs. Ta | lkerd | e . |    | 2   |     |
| Extraktivstoff   |       |     |    |     |     |
| Eisenoryd        |       |     |    | 143 |     |
| Rohlenstofff. Go | 16 32 | R.  | 3. |     |     |

Nach einer neuern, jedoch fern von ber Quelle ans gestellten Untersuchung bieses Baffers von Klipstein, enthatt baffelbe in 1 Pf. zu 16 Ungen:

| Schwefelfaures  | Natron  |   | 4  | 14/5            | Gr, |
|-----------------|---------|---|----|-----------------|-----|
| Muriatisches    | =       | ٠ | •  | $1\frac{8}{25}$ | -   |
| Rohlenstoffs.   | =       |   | •  | $2\frac{5}{26}$ |     |
| Schwefelsauren  | Ralk    | • |    | 100             | -   |
| Rohlenstoffs.   | ٠ .     |   |    | 4700            | -   |
| Schwefels. Tal  | ferde   | • | •  | 700             |     |
| Rieselerde .    |         | • | •  | 4 I             |     |
| Extractiostoff  |         |   | •  | · 10            |     |
| Rohlenstoffs. 3 | as 3125 |   | R. | 3.              |     |

Diefes Baffer hat einen auffallenden Gefchmack, jufammenziehend angenehm fauerlich. Es perlt ftark, wenn man es in ein Glas gießt, ftogt viele Lufts blafen und mit Geraufch ans, und farbt den Stop=

fet eines Rruges in furzer Zeit schwarz.

Beilfam und kraftig hat es sich nach Thilenius Bersicherung bewiesen: in mancherlei Fehiern bes Berdauungsgeschäftes, in langwierigen Durchsalten, bei Verstopfung und Verschleimung der Eingeweibe des Unterleibes, vorzüglich in den Hamorrhoidals gefaßen, bei gehemmten und Schleimhamorrhoiden, bei Gries, Stein, Hypochondrie, Melanchoite, bei allerhand Ausschlägen und Flechten, bei Gicht. Posdagra, Murmern, bein weißen Fluß, unordentlischer monatlicher Reinigung, Schwäche der Zeugungsthette, der Nerven ze.

Bwar ift es nicht eben üblich, auch teine Gelegenheit, bas heilwusser an ber Quelle zu trinken; aber es murbe Niemanden gereuen, seinen Aufenthalt

bes Brunnens wegen einige Wochen in Braubach zu nehmen.

Braubach, in einer wilbern und fuhnern Begend bes Rheinthale, als baffelbe umber zeigt, kommt bereits in Urkunden bes 12ten Jahrhunderts por, und ward vom Kaifer Rudolph 1288 zur freien Stadt gemacht. Muf einer naben Felfenwand liegt romantisch bie alte Darfusburg, welche zum Aufenthalt ber Staatsgefangenen bient und bem Saufe Raffau gehort. Gie hat ben Ramen vom Evangeliften Markus, und ift vom Canbgrafen Johann bem Streitbaren erbant. Der Befte gegenuber, liegt in einem Balbden von Dbftbaumen bas fleine Dorf Bren, hinter welchem ehemals bie Burg Rhein= berg ftand, welche 1273 vom Erzbischof Werner von Mainz als Raubnest zerstort ward. Alle biese genannten Punkte murben bem Rurgaft febr inter= effante Spazierwege geben.

#### Rhense und ber Königsstuhl.

In einer iconen Cbene binab, bie mit fanfter acrunbeten Bergen unigeben ift, fuhrt ber Beg nad Dber-Tahnstein. Bur Linken ift bas Stabtden Rhenfe, Freun: ben bes beutfchen Baterlandes barum wichtig, weil in beffen Mabe ber alte, ehrwurbige Ronigeftuhl geftanben. Die Revolutionsmanner haben ihn gerftort, und nur 4 fleine Steine bezeichnen bie Statte, welche jebent Deutschen hellig ift. hier versammelten fich oft bie Theinifden Rurfurften, fid uber bes Baterlanbes Bohl gu berathen; hier beschlog man ben ganbfrieben; bier wurden mehrere Raifer erwählt und abgefest. Sier, auf biefer Stelle, vereinigten fich bie Grengen ber 4 Rheinifden Rurfurften; ein jeber berfelben konnte in wenigen Minuten von feinem Gebiet aus beim Stuhle fenn. Bon feinen Gigen aus konnte Rur : Maing fein Stabtden Lahnstein, Rur : Trier feinen Drt Ravellen, Suredlin fein Rhenfe, und Rurpfale fein Braubach cr. bliden. Der Stuhl mar von achtediger Form, einfach: ohne Bergierung, von 8 Pfeilern in ber Runbe unb

einem in ber Mitte getragen. Vierzehn Stufen führten auf ber Mitte gegen Mittag zu seiner Flache, auf welscher 7 einfache, steinerne Sitze für die 7 Kurfürsten waren. In der Hohe war der Stuhl 17 rheinlandische Tuß, im Durchmesser 24 Juß. Halberloschene Farben und Wappen gaben ihm nur noch ehrwürdigeres, bedeustungsvolleres Unsehen. Der Stadt Rhense lag es ob, den Stuhl in gutem Stande zu erhalten, wofür sie mancherlei Freiheiten genoß. Wohl lohnte es der Mühe, dieß malerische, altbeutsche Denkmal in der Form und Fröße herzustellen, welche es gehabt, wozu eine Substitution den leichtesten Weg geben würde.

Um jenseitigen Ufer bes Rheins steht noch eine kleine Kapelle. Hier warb im I. 1400 Kaiser Wenzel, nach voller Berathung ber Kurfürsten auf bem Königs:

fuhl, feines Raiferthums entfest.

## Doberan.

Sehr angenehm, am Fuße walbiger Sugel, mit einer schonen Aussicht auf die Spiegelflache bes Mecres, nur eine Stunde von biefem entfernt, liegt ber Flecken Doberan, im Gebiete tes Großherzogs von Meklenburg, 2 Meilen von Roftock. Der Bugang gu Doberan von der Gud : und Befffeite, fellt bie Wegend am fconften bar. Auf bem Bege von Busow entfaltet sich mit einem Male bie Aussicht auf ben unendlichen Spiegel bes Meeres, bas, mit Schiffen bedeift, im Schimmer bes Tages babin rollt. Bon der Seite von Wismar und Lubed, verhüllen anfanglich ein Bugel und ein kleines Geholz bie Unficht bes Ortes; aber ploblich entbeckt man im hintergrunde bas alte Rlofter mit ber iconen gothis fden Rirche, den Fleden, und die iconften Partieen ber gangen Anlagen, mit ben im verfchiebnen Gint aufgeführten Gebauben.

Wenn auch der Geognost hier nicht durch Mannichfaltigkeit der Formationen und Gebirgsarten gefesselt wird, denn es ist nichts als slackes Userland mit wenigen Hügeln zu sinden, so wird doch der Botaniker, so wie der Zoolog, hinlangliche Nahrung für seine Neigung am Gestade des Meeres, und auf den bewaldeten Higeln sinden. Indessen tressen wir doch in den Geschieben des Strandes: Granit, Sienit, Porphyr, Quarz, Basalt, Feuerstein, Jaseis, Uchat, und eine Stunde weiter gegen Rosses auch

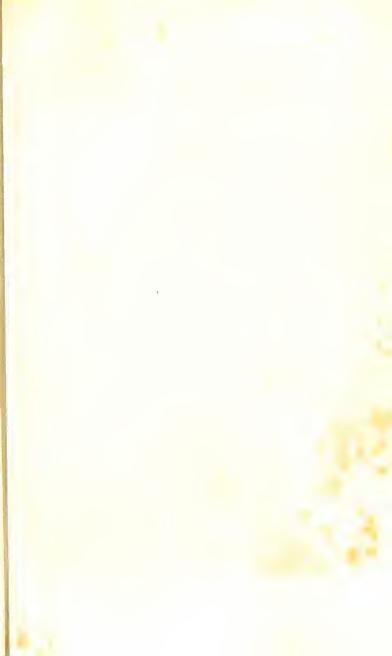



felten Bernftein. Gin wundervolles Farbenfpiel zei= gen biefe Gefchiebe, wenn fie von einer Meereswoge überschwemmt werben. Jederniann sucht bann feine Portion Steine, und hauft wohl gange Berge bavon an, fo daß hier bas Sprichwort entftanden: gelb: reich kommt man hier an, und fteinreich geht man

bavon.

Doberan ift bie altefte beutsche Geebabeanftalt. Der Flecken liegt auf ehemaligem Geegrunde. Im Bibr 1173 marb hier ein Rlofter gestiftet, bas, nachbem es 1180 zerftort, und 1186 wieber aufges baut worben, eine lange Zeit burch feine blutenbe Softie bas erfehnte Biel aller Bunberglaubigen mar. Endlich ward bas Rlofter 1552 eingezogen; feine Guter erhielt bie Universitat Roftod. Spater mady= ten bie Bergoge von Mektenburg es ju ihrem Muf= enthalt, und festen ihre Leichen hier bei. Bulegt war hier ber Gig eines Umtes. Dbichon es lange Beit von Fremben wegen feiner angenehmen Gegenb besucht ward, fo begann fein neues Leben boch erft in Sahre 1793. In biefem Sahre befahl ber Ber= 30g von Mettenburg : Comerin, auf Unrathen bes Geh. Medicinal = Rathes D. Bogel, Die Errichtung emer Seebabe: Unftalt, nach bem Mufter ber in Eng= land bestehenden ahnlichen Unftalten. Der verdiente D. Bogel unterzog fich biefem Gefchafte mit raftlo= fem Gifer, und balb ftand auf bem heiligen Damme, nahe an ber Rufte ber Oftfee, ein ftattliches Babehaus, mit niehrern Eleinern Gebauben, Die zeither immer noch vermehrt und verbeffert worben find, je mehr ber Befuch biefer Unftalt mit ihrem Rufe Bugenommen hat. - Unter ben Gebauben Doberans verdienen besonders bemerkt zu werben : bie Rir= de. Gie ift eine ber ichonften und alteften im Lande, und im gothifden Gefdmack erbant. Shre Lange betragt 200, bie Breite 88, und bie Bohe 90 Fuß. Gie hat 14 Altare, 24 Pfeiler, 7 Bilb= fauten und 25 Gemaibe furftlicher Perfonen. Unter ben 24 hier vormals verehrten fostbaren Reliquien ift auch Loths Salzfaule. In biefer Rirche verbienen einige merkwurdige Infdriften von Biegelmofait beachtet zu werden. Wir führen von biefen Rirchen: Infdriften nur folgende an: Auf Herzog Magnus:

Un bieser Welt hab ich meine Lust Allein mit kalter = Schaalen gebüßt Hilf mir herr in ben Freuben = Sahl Und gieh mir die ewige kalte Schaal.

#### Auf Frau Ablke Pott:

Hier ruhet Ahlke Ahlke Pott Bewahr my lese herre Gott. Us ist di wull bewohren Wenn du wehrst Ahlke Ahlken Pott Un ist wohr leve Herre Gott

#### In ber Bulow'fden Rapelle:

Wied Dufel wied, wied wiet von my Ich scher mie nig nen Hohr um bie Ich bun ee Mecklenborgsch Sbelmann Wat gieht die Dufel mien supen an? Ich sup mit minen Herrn Iesu Christ Wenn Du Dufel ewig bosten mußt. Und brenk nit om soet Kolleschol Wenn Du sizt in de Hellenquol. Drum rohd ich, wieck, soop ronn un goh Efft by dem Dufel ick to school.

Das Groß: Herzogliche Schloß ist in einem edlen Styl von dem trefflichen gandbaumeifter Geverin erbaut worden. Es bildet in feinem Gaulenschmuck, und mit ben benachbarten Gartenanlagen vom Ramp aus ein liebliches Bitd. Benn ber Groß: Bergog im Orte ift, fo weht die Medtenburgifche Flagge von biefem Schloffe; fobald er ihn verlaffen, wird sie abgenommen. Eben fo verfahrt man im Seepavillon mit ber bortigen Flagge. — Das Schauspielhaus ift ein großes, wohl gelungenes Webaude, in welchem man überall bie Schaufvieler gut horen und feben kann; auch jund haufige Bugloder angebracht, bamit bei großer Menschenmenge bie Bige nicht zu bruckend werde. Dieg Gebaude ift erft feit 1805 erbaut worden. - Der große chines fifche Pavillon bient jum Thee banfant und gu





andern Gefellschaftspartieen, vorzüglich aber zu ben Vormittage : Concerts, die hier von 11 — 12 Uhr von den großherzogt. Harmonisten unentgettlich ge= geben werben. — Das große Logirhans ift eigentlich gang vorzüglich zu Wohnungen fur Babes gafte bestimmt, und man ift barin burch Befege gegen alle Storungen bei Tage und bei Nacht gefichert. Uebrigens wohnt man bier etwas billiger als in Privathaufern. Der hier befindliche Gaal ift gu Spiet und Unterhaltung, boch ift eine Beit be= flimmt, mo felbst biefe aufhoren muffen. - In bem nicht weit bavon entfernten neuen Gebande ift ein 90 Fuß tanger und 38 Fuß breiter Saal anges bracht, in welchem alle lautere, raufdenbere Ber= anugungen, wie g. B. Balle, Koncerts zc. gebulbet werben; im Erdgeschof find Rauftaden und bie Lefebibliothet. - Muf bem Plage, ber Ramp genannt, ist noch ein andrer ehinesischer Pavillon, der für gesellschaftliche Zusammenkunfte, Restauration 2c. bestimmt ist. In den mit, ihm gleichlaufenden Ko-Ionnaben find Raufladen. - In dem mit 12 Fen= ftern in einer Reihe versebenen Speifefaal, fonnen an 6 Tafeln 260 Perfonen figen. - Im Doft hanfe fann man ebenfalls recht billige und gute Logis finden, ba biefes, wie bas Logirhaus, auf öffentliche Rechnung verwaltet mirb. - Die Privatwohnungen in Doberan find aufs Befte zur Bewirthung ber Babegafte eingerichtet, und es ift Jebem, ber nicht zu frank und ichwach ift, angurathen, in ber Stabt seine Wohnung aufzuschlagen. Schon bas taglich zweimalige Sin = und Berfahren zum und vom bei= ligen Damme ift wegen ber ununganglichen Bewegung von großem Ruben; aber noch weit mehr forbers lich zum Gelingen ber Rur sind bie mannichfaltigen Berftreuungen und Unterhaltungen, und bie mehrern Bequemlichkeiten, bie man im Flecten felbft haben fann. - Uebrigens enthalt Doberan 130 Saufer mit 1350 Einwohnern. - Bu ben Gebauben am heili= gen Damme gehoren folgende: bas große Babehaus. Es ift 30 Schritt von ber Gee entfernt, und hatte, bis jum Unbau bes febr ichonen neuen Saulengebaudes, 15 Babezimmer und 2 kleine Bannen für Kinder, früher aber noch weniger Plat in
feinem Innern. Außerdem enthielt es noch ein Einz tritts : Gesellschafts : und Krankenzimmer, und im zweiten Stockwerk 5 Wohnzimmer für Kranke, denen das Herausfahren von Doberau zu beschwerlich wäre. Neber der Thure dieses Hauses ist die an den antoninischen Badern besindliche Ueberschrift angebracht:

CVRAE. VACVVS. HVNC. LOCVM.
ADEAS.
UT. MORBORVM. VACVVS. ABIRE.
POSSIS.
NAM. HIC. NON. CVRATVR. QVI.
CVRAT.

Da die Ronkurrenz der Gaste jahrlich zunahm. und diese oft lange warten mußten, bis ein Bab frei ward, so entschloß sich der Groß : Bergog zur Erbauung eines neuen Prachtgebaubes, welches, aufer einem großen Unterhaltungefaal, noch alle bie gu verschiednem Gebrauch bestimmten Behaltniffe bes gre-Ben Babehauses enthalten foll, bamit biefe noch gu Babezimmern eingerichtet werden konnen. Jebes Bad in biefen Bimmern, befteht aus einem in bie Diefe gebenden Becken, zu welchem eine bewegliche, mit Leinwand überzogene Treppe führt. Durch bas Deffnen zweier meffingenen Babne, fann man mit: telft kalten und marmen Baffers die Temperatur ber Baber veranbern, obidon biefethe immer ichon nach Kahrenheit bestimmt ift, wenn man ins Bab fteigt. Coute zuviel Baffer im Babe fenn, fo offnet man ein Bentil, burch welches baffelbe abfliegt. Das Lettere thut man auch nach bem Gebrauch eines jeden Babes, und ein Aufchlag labet ben Babegaft biergu ein, bamit fein Bab etwa zweimal benust werbe. Iebes Babezimmer enthalt ein Bett, auf bem Guß-boben einen Teppich, und fure erfte Ablaufen bes Maffers am Becken ein Stuck Rork I D. Elle groß; ferner I Tisch mit I Waschbecken, I Spiegel, I Stuhl, I Stiefelknecht, I Rachtstuhl, 2 Bandtuder und I Klingel. Das gange Babebans enthalt

eine ziemlich gut eingerichtete Apotheke. — Das neue Sautengebaube ift burch einen bebectten Gang mit dem Badehaufe verbunden, und überhaupt von iconen Berhaltniffen. Es enthalt insbefonbere einen großen Saal und ein fcones turfifches 3immer. - Das fleine Babehaus enthalt i Tropf. und Regenbad, und ein Spribbad (welches fich ber Badende felbst geben fann) gur Mutterbouche 2c. und 7 falte Baber. - Das Urmenhaus ift feit 1811 erbaut, enthalt 6 Bimmer, in welchen 12 Rrante wohnen tonnen, und fieht nach der Gee. Die Ur= men erhalten bie Baber gang frei, bie übrigen Beburfniffe aber nach ben Umftanben entweder gang ober theilweise frei. - Außer diesen Gebauben find hier noch : ein Bobngebaube fur ben Sauptmann und die Matrofen , ein großer Stall fur die Rut: fchen im Fall bes Regens, bas große Pumpwert und die Behalter. - Ein Trittrad von 28 Ruf 4 Boll im Durchmeffer, welches 2 Doffen febr leicht umtreiben, fest vermittelft eines einfachen Beftanges, bie nothigen Getriebe in Bewegung, die burch 6 Dumpen, aus ben in bie Gee gelegten Rohren, bas Baffer 35 Rus hoch in einen Reffel heben. Mus biefem wird es durch Fall : Leitung : und Steige : Rohren, in zwei burch eine Kommunikationerohre verbundene Bafferbehalter hinaufgehoben, und aus diefen in ben großen Reffel zum Rochen bes Waffere, fo wie in Die falten Baber geleitet. In einer Stunde werben auf diese Beife 700 R. Fuß Baffer in die Behalter geführt. - Bon Doberan aus, führt eine wohl er= haltene Strafe nach bem beiligen Damme, auf welder man fehr leicht ben einstündigen Weg gu Bagen in & Stunde gurucklegt. Die gußganger bebienen fich eines andern angenehmen Fußsteige, ber burch ein liebliches Webolg führt.

Rach Link enthält 1 Pf. Ostseewasser in 16 Un: zen folgende Bestandtheile:

Muriatisches Natron . . 87% Gr.

Schwefelsauren Kalk . . . 4 —

Schwefelfaure Talkerbe . . § -

Muriatische Talkerbe . . 37 —

Die Temperatur ber Oftsee bleibt ziemlich zwisichen 59° und 61° Kahrenh.

Bas bie Falle anbetrifft, in welchen bas Geewaffer anwendbar ift, lefe man bei Curhaven bas

Mehrere nach.

Das Baben in der Gee geschieht auf folgende Beife: Muf ber linken Geite bes Strands ift bas Krauenbad, auf ber rechten bas Bad fur Berren. Die Frauen baben alle in ben Babefarren mit 4 Rabern, beren 5 - 6 in ber Gee fteben, und gu wel= den man mittelft eines Steges gelangt. Man ift bann in einem fleinen Bimmer, welches, mit Musnahme bes Bettes, bie namlichen Bequemlichfeiten hat, mit welchen bie Bimmer im großen Babehaufe versehen sind. In die Gee steigt man auf einer feften Treppe zur offnen Ruckwand bes Rarrens binunter; bod ift biefe Rudwand mit einem beweglichen Schirin von Segeltuch bespannt, welche bis in bie Gee hineingeht. Die Berren baben aber außer ben Rarren noch im Schilberhause, in welchem man nur Stiefelknecht und Spiegel findet, übrigens die Unbequemlichkeit hat, aus ihm heraus 30 - 40 Schritte laufen zu muffen, ehe man in bie Gee fommt. Inbeffen ift es ein Bortheil bei bem Schilderhaufe, bag man eine gute Strede ichwimmen fann. Jeder, ber ba baben will, fen es in ben Babehaufern ober in ber See, bedarf eines Babebillets, bas von 10-12 und 2 - 3 U. eingelofet werden fann, und beffen Deforgung gemeiniglich ein anwesender Polizeidiener übernimmt. Diejenigen, welche fich früher melben, geben in Ubsicht auf bie Zeit jum Baben vor; eben fo genichen die, welche auf die Bader abonnirt baben, eines Vorzugs in Absicht auf Zeit und Stunde bes Babes, vor benen, welche nicht zu abonniren gemeint find. Muf dem Badebillet fteht ber Rame bes Empfangers, und nur biefem ift erlanbt, fid beffelben zu bebienen. Gin Bebienter geht frei mit ins Bab, auch wohl ein Gefellschafter. Die Abonnenten liefern ihr Billet auf Die gange Babezeit beim

erftenmale Baben ab; bie Undern geben baffelbe por jedem Babe bem Babemeifter, ober bem Auffeber ber Babekarren und Schilderhaufer. Rinder werben ohne Muffeber nicht eingelaffen; Beraufchten ift bas Bab gang verschloffen. Taback barf weber in ben Babegimmern noch in ben Rarren und Schilberhaufern geraucht werben. Jeber Gaft kann aber fich aller Gefälligkeiten und Dienstleiftungen, fowohl von Geis ten bes Babemeifters und ber Babefrau, als auch ber Babebiener und Karrenleute verfehen. Alle Rla: gen über bieses Personal, sind ber Babebirektion mitzutheilen. Sollte jeboch irgend Jemand etwas beschabigen, so erwartet bie Babebirettion Entschabi: gung. Mile Storungen im großen Babehaufe, bem Korridor und vor den Badegimmern, find zu vermeis ben. Die Babeftunden muffen genan beobachtet wer: ben, bamit Jeber fein Bad bereit finden tonne; wer & Stunde nach ber bestimmten Beit nicht eingetroffen, muß sich gefallen laffen, sich eine andere noch nicht verfagte Stunde zu mahlen. Gollte bie fturmifde See nicht gestatten, im Rarren zu baben, fo tonnen fich bie Babegafte andrer vafanter Baber in ben Babehaufern bedienen. Gind aber bie Baber befest, fo konnen die Abonnenten, ober Befiger einzelner Billets, entweder ihre Baber bei ruhiger Gee nach: nehmen, ober bas bezahlte Badegelb zuruckfobern. Bur Aufficht und Beibulfe, fo wie jum etwanigen Unterrichte im Schwimmen, ift ein Matrofe gegen= wartig. Wenn Jemand ben Bademedjanismus, bie Babehauser zc. sehen will, so ift ber Babemeifter verpflichtet, ihm Alles zu zeigen, boch nur außer ben Babeftunden. Die Babezeit bauert von fruh 7 Uhr bis Ubenbe 7 Uhr. Die Babefur wird gemei: niglich mit 90° Fahrenh. angefangen, von welcher Sohe man, einen Jag um ben anbern, 2° herabe fteigt, bis man ungefahr ben Stand ber Gee erreicht hat, wo man benn nicht felten einen Gyrung von 8° macht. Eine Tabelle im Babehaufe giebt bie tage liche Temperatur ber Euft und ber Gee an, was um fo nothiger ift, da diese fich schnell verandern, und man bann genothigt ift, die Gee zu meiben und zu Saufe

gu baben. Nach bem Rabe ift ben meiften eine Stunde Rube nothig, Schwachlichen unentbebrlich, Allen im Unfange ber Rur anzurathen. - Fur ein warmes Bab gabit man 24 Schilling; fur ein faltes in den fleinen Baufern 16 Schill.; fur ein faltes in ben Rarren 12 Schill.; für eins im Schilberhause 6 Schill.; fur ein Babehemb jedes Mal 2 Schil: ling, für ein verlangtes Sandtuch außer bem im Badezimmer I Schill.; für ein Spritz und Tropfbad 12 Schill.; fur das Glettrifiren jedesmal 6 Schill.; für verlangte Erwärmung eines Babezimmers 4 Schill. Da aber nicht alle Babezimmer erwärmt werden konnen, so erhält man einen Korb, in welchen ein Rohlenbecken gefchoben ift, wobei man die Baiche erwärmen fann. Die Ingredienzien und Geschirre gu den kunftlichen Babern werden befonders bezahlt. und für die Bemühungen des Bademeifters und dgl. pranumerirt man mit 2 Fl. Die übrigen Trinkgel= ber fur Matrofen, Babediener 2c. find freiwillig. -In Absicht auf die Gefundheitspflege, fann man fich unbedingt bent ruhmlichft bekannten Geb. Diedic. Rath D. Vogel anvertrauen, der wahrend der Kurzeit in Doberan lebt. - Das Kuhrwert, welches nach bem heiligen Damme zum Babe bringt, muß man ben Zag vorber, ober wenigstens fruh vor 6 Uhr bestellen, und mit 40 Schill bezahlen. Ift man genothigt baffelbe abzufagen, fo muß bie Balfte, und wenn die Abfagung vergeffen worden, bas Bange bes Auhrlohns entrichtet werden. Dagegen find die Buhrleute verbunden, punktlich zu erscheinen, und ben Weg nach dem heiligen Damme in 40 Minuten ju maden. Man kann aber nicht verlangen, daß biefelben langer als anderthalb Stunden auf bie Burückfahrt warten follten. Wer alfo langer bort gut bleiben wünscht, muß sich mit bem Fuhrmann vergleichen. Sat legtrer aber noch Badegafte von Loberan zu holen, fo barf er fich burchaus in feinen Bergleich einlaffen. Der Ruifcher ift überdief verpflichtet, fich 4 Perfonen und I Bebienten gefallen gu laffen. Un Trinkgelb erhalt berfeibe jedesmal 4 Schill. Die Bestellung ber gubrwerte übernimmt

gewohnlich ein Polizeidiener, wofür man ihm vor bem Abgange ein willfürliches Gefchent reicht. -Da ber Großherzog von Meklenburg felbst an ber Tafel Theil nimmt, fo ift es unnothig, zu versichern, wie trefflich Speisen und Getrante im großen Spei= fefaal find. Jedem Ungekommenen der es verlangt, wird ein Plas am Tifche angewiesen, den er aber nicht eher vertaufden kann, als bis Jemand abgeht. Wer feine Mablzeit abbeftellt, muß es wenigstens por 12 Uhr thun, wenn er nicht die Mahlzeit bezah= Ien will. Damit man burch ben verschiedenen Gang ber Uhren nicht irre geleitet werde, so giebt ein drei= maliges Lauten die Beit an. Beim erftenmale giebt man sich etwa an, beim zweitenmale foll man fertig fenn, und beim brittenmale muß man fich zu Tifche begeben. Ungerbem speiset man recht gut im Posthause und beim Restaurateur Loreng. Wer nicht Luft hat, an der öffentlichen Tafel zu speisen, erhalt auch auf Verlangen feine Speisen aufs Bimmer. Für Bediente findet man gntes, billiges Effen im Landfruge. — Freunde literarischer Unterhaltung finben in ber Lefebibliothel eine gute Auswahl befferer Schriften, und man fann bas Bergeichniß berfelben entweder im Komtoir durchseben, ober auch kauflich erhalten. Zeitungen, Intelligeng = und andre Flug= blatter, findet man jeden Tag nach Unkunft der Post im Lefekomteir vorgelegt. Dieses fleht mit ber Stillerschen Buchhandlung in Roftock in Berbindung, fo daß alle Beffellungen an diefe Buchhandlung bier gemacht werden konnen. Sier erhalt man auch bie Babelisten, bas Stuck zu I Schill. Geoffnet ift bas Romtoir von fruh 7 Uhr bis Abends 7 Uhr. - Bu Bafferparticen bienen vorrathige Schaluppen; gu einer Candpartie eihalt man Wagen ohne Duble.

Kaum ist man bes Morgens erwacht, so sieht man schon Brunnengaste in der Allee lustwandeln. Einen beträchtlichen Theil des Morgens nimmt nur die Reise nach dem Babe hinweg, die im Genust der reinen Sees Morgenluft und auf dem besten Wege in einer halben Stunde beendigt wird. Um Bade ergogt das bunte Gewimmel der Babegaste, die

immer mit Schiffen bebectte Gee, die liebliche Musik ber hier anwesenden Tonkunftler, und der angenehme Spaziergang im naben Geholz. Um die vielen am Borigont vorbeifegelnben Schiffe ju erkennen, ift ein Schoner Dollond am Strande aufgestellt, und vermittelft ber im Babehaufe aufgehangenen Flaggen: karte kann man auch bas Volk entbecken, welchem bas Schiff gehort. Nachbem man zurückgekommen und gefrubftuctt, begiebt man fich zur Rube; ift biefe beendigt, nach bem lebhaften Ramp, wo bie treffliche Musit ber großherzogl. Harmonisten bie Lustwandelnden erheitert. Gegen Ablauf des Bormittage wird wenigstens noch ein Spaziergang unternommen. Bei ber Tafel ift bie Unterhaltung ungezwungen und lebhaft. Nach Tische ruht man gewohnlich einige Beit, bann gerftreut man fich auf

allen Promenaden.

Gine ber nachften und ichattenreichften ift bie auf bem Ramp, mit welcher eine englische Unlage verbunben ift. Cehr angenehm ift ber nahe Part mit feinem Wafferbecken, und ber Jungfernberg mit feinem trefflichen Solze und ben fconen Cpa: Biergangen. Malerifd, Bieht fich an bes lettern Fuße Doberan bin und verschonert burch feine Lage die sonst so wenig reizvolle Ruftengegend. Auf ber Spige bes Berges steht ein Pavillon. Sier ift bie ichonfte Mussicht ber Wegenb. Lanbeinwarts blickt man über eine vielstündige Flache bis nad Roftock; fermarts verliert fich das Auge in der mit Schiffen bebeckten unabsebbaren Meereswufte. Ihr gegenüber nimmt ber Buchenberg auf in die Schatten feines hochstämmigen Walbes. Ubwechselnde Spaziergange Durchschlängeln fein Bebolg, bas, belebt von treffe licher Mufit, beim Schimmer bes Abende einen toft: lichen Genuß gewährt. hierzu geben oft noch Zang und Feuerwert ihre Freuden. - Mugerdem find befuchte Spaziergange nach ber Bademuhle, ber Mithofer Muhle, burch bas Bolgchen auf bem Rufffeige nach ber Bupoer: Strafe ic. - Liebhaber von Bafferpartieen finden hier auch ihre Rechnung, ba ber Großherzog biefe fehr liebt. Dft labet er gebildete Babegafte ein, mit ihm nach seiner Frezgatte, die gewöhnlich in der Rahe des Badehauses vor Anker liegt, zu fahren, und dann auf dieser weiter in die Sec zu gehen. Auch wenn der Großzherzog abwesend ist, wird dieses Bergnügen den Bazbegaften nicht versagt. Im August ergöst die inzteressante Schwanenjagd auf dem Koventer Landsee, wobei Fahrzeuge mit Musik das Bergnügen erhöhen.

## Dietrichshagen.

Dieser Ort ist 1½ Meile von Doberan. In seinet Rahe ist ber Dietrickschager Berg, ber für ben höchsten Berg Meklenburgs gehalten wird. Lon ihm aus übers sieht mau ben größten Theil Meklenburgs und die weite Fläche ber Oftsee. Links erblickt man die Halbinselm Lips, Poel, Fehmern, Wismar und die Küste von Holstein; rechts Warnemunde, ben Dors und die Insek Rügen; landeinwärts Rostock, Doberan, Kröpelin ic.; bei reiner Luft und gutem Glas überdieß kaland, Falster, Mon und die Schiffe bis zum grünen Sund in großer Anzahl. Will man wissen, ob es die rechte Zeit ist, hieher zu fahren, so muß man am Babe beobachten, ob man von da aus die Rostocker Haibe und den Dork sehrt nach dem Dietrichshäger Berge.

Noch ist Mondweben sehr besucht, in einer Gbene eine Meile von Doberan gelegen. Hier versams melt sich viele Gesellschaft aus Rostock. Warnes munbe ist als Hafen von Nostock und wegen seiner besondern Bauart merkwürdig. Man speist hier geswöhnlich frische Seessische, welche im Brackrosse gar

herrlich jubereitet werben.

# Der Draitsch: oder Godesberger Brunnen.

In ber iconen, gartenahnlichen Rheinebene, rings von uppigem Rebengeland umgeben, und verschont burch bes hohen Siebengebirgs burgenreiche Berge, liegt 11 Stunde von bem hochbethurmten alten Bonn, bas Dorf Gobebberg, in beffen Rahe ber fart be= fuchte Draitschbrunnen hervorgnillt. Ueber alle Borftellung herrlich ift bie Gegend, welche biefes Dorf umgicht. Westlich erheben sid malerische waldige, jum Theil mit Reben umpflangte Berge, welche fich tief ins chemalige Rocrdepartement Frankreichs hineinziehen. Un ihrem Auße reihen fid) freundliche, fdone Dorfden bin, zwischen welchen und bem Rhein fich gesegnete Kruchtfelber ausbreiten. Dom Ufer bes Stromes glangen am Buge ber 3 Beinhugel, ber Salbe, bes Sauer= berges und Hardberges, die Haufer von Konigswinter herüber, und hell fpiegeln fich die Wohnungen von Oberminter im filbernen Strome. Steil und hod, baut sid, druben am Ufer hinauf der hochste ber Giebenberge, ber Drachenfele, beffen Burgtrummer gleich einer Krone in die blaue Luft ragen. bem Ropekanmerchen ragt bie Wolkenburg, rechts vom Drachenfels ber Stromberg, weiterhin blicken ber Nieder : Stromberg, ber Delberg, ber hemmes rich und ber Bowenberg bervor.

Die Gegend um dasselbe her besteht größtenstheils aus Flöhtrapps Porphyr und Traß, ber auf eigends dazu eingerichteten Mühlen gemahlen und womit rheinabwärts starker Handel getrieben wird. Durch Dr. Nöggerath ward in dem benachbarten Gebirg ein Braunkohlenlager entbeckt, bessen Maunsgehalt zu einer Alaunsiederei Beranlassung gegeben. Die Begetation auf den genannten Gebirgsarten ist außerordentlich reich und üppig und verdiente eine

aufmerkfame Beachtung.

Der Draitschbrunnen ist etwa eine Viertelstunde von dem Dorfe Godesberg, und einige hundert Schritte von bem Bergichloß gleiches Namens enta fernt, bas von einem ifolirten fanft gerundeten Berge auf bie ichone Canbichaft herabichaut. Das Waffer Diefes Brunnens marb icon feit langer Beit in ber Wegend getrunten, und es verbreiteten fich fogar in neuerer Beit immer mehr Geruchte von ber bewiefe= nen Beilfraft beffelben bei ben hartnachigften Uebeln. Als nun ber Rurfurft von Roln einft an einem ichos nen Tage bes Jahres 1789 in biefe Gegend fpagieren ritt, horte er ben Brunnen ruhmen und befab ibn. Sogleich befahl er, die 5 Quellen fußen Baffere, bie mit bem Beilbrunnen in einen Behalter gefagt maren, abzuleiten, bem naben Bache einen anbern Lauf Bu geben, ben Brunnen mit einer fteinernen Gin= faffung ju umgeben, und bas Baffer demifch qu untersuchen. Die Grundftude um ben Brunnen ber Kaufte ber Rurfurft an fich, ließ Spaziergange anlegen, Alleen pflangen, und prachtige Gebaube fur Rurgafte anlegen. Im Jahr 1796 verlieh man ben Brunnen an eine Gefellschaft reicher Unternehmer in Abmobiation, bie nun rheinwarts in ber fchouften Begend ben prachtvollen Reboutenfaal anlegten. Damit aber noch mehr Bequemlichkeit hervorginge, faufte ber Kurfurst noch mehrere ganbereien, und verschenkte biefelben mit ber Bebingung, baß fie baranf Saufer nach bem vorgezeichneten Plan aufbauten und zu Wohnungen fur Rurgafte einrichteten; und überbieß wurden noch Pramien von einigen taufend Gulben für biejenigen ausgesett, welche ihre Gebaube querft vollendet haben wurden. Go entstanden mehrere ichone Gebaube, die ben Brunnengaften einen anges

nehmen Aufenthalt gewähren.

Unter allen Gebäuden ift bas ichonite ber Re= boutenfaal. Er enthalt einen ichonen Sange faal, und bie nothigen Gefellichafte und Spielzimmer. und ungemein fcone, bequeme Wohnungen für Fremde. Zweimal in der Woche, Conntage und Mittwoche, wird hier Gescuschaft, Ball und Spiel gehalten. Die Babehaufer find ebenfalls ichon und mit allen Bequemlichkeiten verfeben, die Baber aut eingerichtet und reinlich. Dabei find die nothis gen Stalle und Wagenschuppen. Die Gasthofe hier und in bem Dorfe Gobesberg find gut. In ben Privathäusern wohnt man auch sehr gut und billia, und man hat den Vortheil beim Gebrauch diefes Brunnens, daß man sowohl im Redoutensaal, als aud in ben Babe = und Privathaufern, größten= theils einen freundlichen Blick in bas Rheinthal, ober auf die umliegenden Gebirge hat. - Der Brun= uen ift mit einem gefdmactvollen Brunnenge= baube überbaut.

Das Mineralwaffer kömmt am Fuße eines Gebirgs in 14 kleinen Quellen hervor, und zwar in so großer Menge, daß es in einer Viertelstunde weit über 100 Kaunen liefert. Es springt sprudelub aus seinen Bergspalten und heftig, wirst sehr viele kleine Blaschen in die Hohe, ist ganz klar und ohne Geruch, von Geschmack sauerlich, stechend, prickelnd wie Champagner, eisenhaft.

Diefes alkalisch = salinische Stahlwaffer zeigte, bei ber von Burger unternommenen Unalyse, an Bestandtheilen.

| Muriatisches   | Natron   |    |    | $I\frac{3}{1}$ | Gr. |
|----------------|----------|----|----|----------------|-----|
| Rohlenstoffs.  | =        |    |    | 7              | -   |
| Rohlenstoffs.  | Rall .   |    | •  | 23             | -   |
| Rohlenstoffs.  | Talkerbe |    |    | 375            | -   |
| Eisenoryd .    |          |    |    | 2              |     |
| Rohlenftofffar | ires Gas | 16 | Я. | 3.             |     |

Halling ist bieses Wasser als Mittel gegen Faulniß, dur Starkung schlaffer Theile, bei der guldenen Aber, ausgebliebener monatlicher Neinigung, bei Gelbsincht, weißem Fluß, langwierigen Wechselzssiedern, und Unfruchtbarkeit, die von Erschlassung der seften Theile entsieht. Ueberdieß ist es ein gutes Mittel zu Veryütung und Wegschaffung des Steins, gegen den Kreds, dei kachektischen Zusällen, Bleichziech und Skorbut. Den ausgezeichnetsten Nugen hat es aber bei Hypochondrie und hysterischen Zusällen, bei Verstopfung der Leber, Milz zc. und bei allen den Krankheiten, welchen Personen, die eine siehende Lebensart sühren, ausgesest zu sehn pflegen, wie z. B. schwacher Magen, Mangel an Exlust, Blähungen, Unverdaulichkeiten zc.

Bas ben Gebrauch betrifft, so wie bie Diat, so ist bieselbe wie bei den übrigen Mineralwassern

Diefer Rlaffe.

In Absicht auf die Bedürfniffe sindet man alle Befriedigung in dem benachbarten Bonn, von wo aus nicht nur immerwährend Boten das Nöthige berbeischaffen, sondern auch täglich zweimal ein bestonderer Postwagen hin und her geht. Bom nahen Königswinter aus, fahrt jeden Morgen ein Nachen nach Bonn, wo die Person Z Stüber zahlt. Ber einen eignen Nachen haben will, zahlt 30 Stüber. Sonn und Feiertags geht ein Sagbschiff mit turkis

icher Musit bin und wieder.

Obschon es blos der Herstellung guter Wege bes durft hatte, um den Kurgasten das Lustwandeln in diesem großen Naturgarten zu erleichtern, so ist doch von Seiten der Regierung noch mehr geschehen, und man kann sich mit aller Bequemlichkeit in den tresslich angelegten Baumgängen ergehen, was vorzügzlich solchen zu statten kennnt, welche wegen ihrer Schundheit weitere Wege zu scheuen haben. Rüstigere Personen wandeln von diesen Unlagen aus vorzüglich gern zum Dorfe Godesberg, das ohngestähe Soo Einwohner zählt, unter denen es einige Griechen giebt. Dann wandert man den Rerg hinauf zum allen Schosse Codesberg. Diese Burg war

ehemals ein altes Romerkaftell, von welchem in ben Mauern noch Spur ist, und wo die ara Ubiorum gestanden haben mag. Den Ramen erhielt ber Berg mahricheinlich von dem Gobing ober Gaugericht, weldies im Mittelalter bier gehalten worden. romische Kastell mag vom Kaiser Julian erbaut wor= ben fenn, ber mit feinen Legionen bier gelagert mar. Gine Bolkefage ergabit auch, es fen in uralter Beit ein fremder Ronig mit einem großen Seere hierher gekommen und habe fich ba gelagert. Da er mit ben bofen Geiftern im Bunde gestanden, so habe er hier einen Tempel erbaut, worin er Menschen geopfert, wogegen die Beifter ihm Macht gegeben, baf er am Rhein lange geherrscht. Als aber die ersten driftlis den Priefter gekommen maren, fen er fammt ben bofen Geiftern vertrieben worden. Auf ben Trum= mern des romischen Raftells baute 1210 Erzbischof Theodorich von Roln eine Burg. In diese legte in spatern Beiten ber zu ben Evangelischen übergetretne Erzbischof Gebhard von Roln eine hollandische Befagung. Aber die Golbner bes neuen Bifchofe Ernft fprengten 1593 die Befte burch Pulver. Die Unssicht ist unvergleichlich schon, und eine der mannich= faltigften und ausgebreitetsten am gangen Rheinstrom. Roch fieht vor dem Schloffe vieles Gemauer und ein runder bober Wartthurm.

### Königs winter.

Drüben am rechten Rheinufer, im Schatten bes Siebengebirgs, breitet sich Königswinter aus, wahrs scheinlich aus ben Zeiten ber Römer herstammenb. Denn als ber König ber Franken um 446 bie Römer aus bies ser Gegenb vertrieb, soll er ein Winterlager hier geshalten haben und bavon ber Ort Hiberna regia genannt worben seyn. Sehr zu bebauern ist ein Korsbuch aus bem 12ten Jahrhunbert von ber Burg Oraschensels, bas vormals im Pfarrarchiv verwahrt war, aber verloren gegangen ist; es enthiett interessante Ausschlückselber bas Geschlecht ber Burggrafen von Oras

chenfels. Die Einwohner bes Ortes nahren sich vom Weinbau und Steinmetzen, und es giebt hier auf 10 Steinmetzen, von benen jeder jährlich und 2000 Thir. Steine versendet. — Richt weit von hier besehe man die Trünimer der Kirche und Ubtei im schönen Thale heisterbach, deren Gebäude verkauft, niezdergerissen, und die Steine rheinabwärts verhandelt wurden. Ein kundiger Führer bringt den Fremdling von hier nach dem hohen

## Drachenfels

auf bessen Spike Ruheplate und Lufthauschen ben ermatteten Wandrer starken. Die Burg Drachenfels ward im Mitztelalter vom Geschlecht ber Burggrafen gleiches Namens bewohnt, und kam erst bann, als dieses 1580 erlosch, burch heirath an Otto Waldpot von Bassenheim. Man schaut von hier über bas blühende Land hinaus in eine unendliche Ferne.

## Die Wolfenburg und Stromberg.

Bon Dradenfels gelangt man über bas Ropetame merchen zu bem 1482 rheint. Fuß hoben Bergkegel, auf welchem bie Refre ber Wolkenburgruben. Rais fer Beinrich V. Berftorte fie nebft Dradenfele und Ro: lanbbed; bod baute fie Ergbischof Friedrich I. von Rolln wieber auf. Jest ift hier ein anfehnlicher Stein= bruch in Grauftein, beffen Blode in Ronigswinter bearbeitet und nach ben rheinabwarts liegenben Stabtchen verschifft werben. - Mit gegen ben Rhein gekehrter Stirn, erhebt fich vom Dradenfele rechte, ber Stro ma berg ober Petereberg. Augustiner bauten hier eine Belle 1134. 216 aber 1188 Erzbifchof Philipp Ciftercienfer vom Rlofter himmerobe in ber Gifel hieher verfette, verließen biefe ben rauhen Berg fehr balb, fich unten im Beifterbach anfiebelnb. Sest fteht noch eine fleine bem heil. Petrus geweihte Kapelle hier und ein Bauernhaus, beffen Bewohner bas wenige Uderlanb dabei bebauen. In einem schonen Thale am Strome berg liegt die Meierei Pfaffroth mit Gartenanlagen und angenchmen Spaziergängen. — Weiter hinaus stehen auf gegen 1900 F. hohen Verggipfeln die Trümemern der Löwenburg, des Hemmerichs, des Delebergs und bes Nonnenstrombergs, beren einige Kaifer Balentinian 368 erbaut haben soll.

#### Rolandseck.

Dberhalb Gobesherg, eine starke Stunde entfernt, ragen auf einem Felsen bes linken Mheinufers die grausen Mauern der Burg Nolandsch empor. Düster schauen sie auf mehrern Seiten, von Epheu und Gesträuch umschlungen, herab auf den Rhein, der seine grünen Wogen an ihnen vorüber wälzt. Die Sage erzählt, daß Roland, Kaiser Karls d. G. Nesse, die Burg erbaut, damit er nahe sey der Geliebten, die im Monnenkloster auf dem Werder den Schleier genommen. Diese Sage hat Schillern zur Ballade, der Ritter von Toggendurg" begeistert. — Auf dem sogenannten Roslandswerder ist ein ehemaliges Frauenkloster und ein Weiler.

#### Bonn.

Wenn man ben Weg von Gobesberg nach Bonn einschlägt, gelangt man zuvörberst zu bem Hoben Kreuz, einem gothischen Denkmal mit einem Heiligenzbilde auf jeder Seite, im I. 1350 aus Drackenfelser Steinen erbaut. Dann geht man unter schattigen Bäumen an einem Bache, und endlich zwischen Weingärten hin, unter welchen die herrliche vinea domini mit Lusthaus, Gängen und reizender Aussicht, dis zum Stadtshore von Bonn. Diese Stadt mar schon in den ältesten Zeiten eine Niederlassung der Ubier. Drusus Germanikus erhaute hier ein Kastell und schung eine Brücke über den Ihein. Nachdem die Stadt zweimal von den Normännern zerstört werden, gründete Constantins

bes Großen Mutter, Helena, bas Munfter, um welches her bie Banfer wieber erftanben, In bem Rriege, welcher auf bie Beirath bes Ergbifchofs Gebhard mit ber fonen Grafin Ugnes von Mannefelb folgte, warb bie Stabt jum Ufchenhaufen , bang mehrmals eingenommen, bis 1717 bie oftlichen Festungewerke geschleift murben. Bonn hat 10,000 Ginwohner, und ift eine heitere Stabt. Bu ben febenswerthen Gebauben geboren : 1. bas Schlof, mit feiner Jagabe nach ber iconfien Gegenb von Bonn gerichtet, von lieblichen Schattengangen umgeben, in feinem Innern mit einem Theater und eingemauerten zomifchen Grabfleinen. 2. Das Munfter. Sier baute foon bie Raiferin Belena einen Tempel; ihre Bilbiaute in Erg wird in ber Rirde gezeigt. Die Martinstirche, bie man abgebrochen, war ohne Zweifel romifden Ur= fprungs. 3. Die St. Remigiusfirde mit einem fcho= nen Altarblatt, bie Zaufe Chlobwigs burch ben heil. Remigius vorftellend, von Johannes Spielherg 4. Das Stadthaus mit ber Lefegefellichaft, ju welcher jeber Frembe, wenn er von einem Mitglieb eingeführt wirb, Butritt hat. Unter ben offentlichen Plagen nennen wir ben Markt, welcher an Sommerabenben ben Bonner Frauen jum Spagiergang bient, und ben St. Remigius: ober Romerplag. Der lettre enthalt einen romifcen Giogesaltar, ber auf einem Bafaltfaulenfels fich in ber Mitte bes Plages erhebt. Es hat berfelbe bie Infdrift Deae Victoriae Sacrum, und man will ce fur Die achte ara Ubiorum halten. Der Bieredeplag ift wohl ber ichonfte in Bonn. Ju bem englischen Garten gewährt bie Baftion ,, ber alte Boll" ben fdonften Musblid nad bem Rhein und bem Siebengebirg. - Es giebt hier Baumwollenmanufakturen mit Spinnmafdi= men, Seibenfabriten, eine Fabrit von Schwefelfaure. und eine anbre von latirten Blechwaaren. Un Gamm: Jungen findet man 2 Sammlungen Alterthumer bei ben herren Did und D. Crevelt; eine naturhiftorifche Samm= Jung bei bem lettern ; Gemalbekabinette bei Grn. Fal-Benftein und bem Grafen Belberbufch. In ber Meinera= lien = Sanblung bes Gen. Roggerath finbet man inter= effante Sachen. Ehmale mar Bonn eine treffliche Pflangschule ber Musik, und Becthoven, Salomon zc. erhielzten hier ihre Bilbung. Hr. Simrocks Musikhanblung ist in Deutschland hinlanglich bekannt; er hat eine Steinbruckerei bamit verbunden. Da Bonn neuerbings eine Universität erhalten, steht zu erwarten, baß es unter ber liberalen, einsichtsvollen preußischen Regierzung mit neuem Glanze hervortreten werbe.

## Driburger: Bad.

In einem fehr angenehmen Thale bes Bisthums Paderborn, liegt bas fleine Stabten Driburg, ausgezeichnet burch jene Beil = Quellen, bie unter bent Ramen bes Driburger Baffere ihm Ruf brachten. Das Thal ift fast überall mit Relbern und mit Biefen bebeckt; nur auf ben balb fteilern balb fanftern Bergen ift hohe Gichen : und Buchenwalbung, Die fich in weiterer Entfernung an den alten Teuto= burger: Wald anschließt. Auf einer hervorragenden Bergspike fteigt bie alte gerftorte Befte Iburg bera por, und verichonert burch ihr bemoostes Gemauer das Romantische ber Landschaft. Bor bem Clufen= berg liegen unter Kelbern, Wiefen und einzelnen Baumgruppen bie Gebaube ber Biegelbrennerei, einer malerisch gelegenen Muhle, und eines ehemaligen Trappiftentlofters; und mitten in biefer Umgebung gichen fich bie Gebaube, Alleen und Unlagen bes Babes bin, nur auf eine furze Strecke von bem Stabtchen Driburg getrennt.

Die Gebirge ber Gegend sind Floggebirge, und bestehen nur aus bem Flogsanbstein und Flogkalk. Diese Gebirgsarten, und vorzüglich ber Kalkstein, geben baher eine vortreffliche Vegetation, die man bald auf Wiesen, balb in den benachbarten Berge

walbern bemerkt.

Bie lange ber Driburger Brunnen bekannt ge= wefen, bis er endlich die Aufmertfamteit des Aurft= Bifchoffe von Fürstenberg auf sich jog, ift nicht ju bestimmen. Ferdinand ließ ben Brunnen zuerft faffen und zwei Baumreihen anpflanzen, bie eine nach bem Stabtchen Driburg, die andere nach ber Lands ftrage bin. Gein Leibargt, Bernhard Rottenderf, unterließ auch nicht, in einem 1668 geschriebenen Briefe, den Brunnen zu Driburg anzupreisen. Bon biefer Beit an nahm fein Ruf zu. Aber obichon 1714 ber Fürft : Bifchoff bie Quelle demifch unterfuchen ließ, ward boch nichts weiter fur dieselbe gethan. Enblich befahl ber Rurfurft Clemens August 1743, bag ber Brunnen gereinigt, ihm ein eichner Roft untergelegt, und eine Ginfaffung von Quabern gegeben werben folle. Im Jahre 1755 ward eine abermalige Reinigung ber Quelle vorgenommen, und über derselben ein auf Pfeilern rubendes Dach und ein Pacthaus errichtet. Die Alleen hieben die Frangofen wieder um, ale fie zur Beit bes fiebenjahrigen Rrieges in der Rabe ftanden. Nachdem 1769 ber Umtmann Meyer ben Brunnen gepachtet, ließ biefer benfelben zweckmäßiger faffen, hinter dem Packhause eine Wohnung fur ben Brunnenwarter erbauen, und eine Nebenallee nach ber Lanbstraße bin pflanzen. Vorher war die Versendung des Wassers auf Rech= nung ber Stadt Driburg geschehen, jest trieb Mener Diesethe im Großen in seinem Ramen. Im Sabre 1775 faßte man aber eine Rebenquelle, die jegige Badequelle, errichtete anfanglich barüber ein breter: nes Sauschen, und endlich 1777 ein Saus mit vier Babegimmern, und einer Wohnung fur ben Babemeifter. Diefe Unlage ward, ba bas ftarte Unsstromen von Rohlenstoffgas sich ale ein wirksames Mittel bei gichtischen Lahmungen bewährte, als Dunfibad betrachtet. Indeffen wurden feine fraftigen Maagregeln fur das Emporbringen bes Bades genommen. Erft nachdem ber Freiherr von Gierfterpff 1782 die Quellen nebft mehrern Berechtsamen und bas der Familie v. Lippe gehörige Ont erfanft, auch lettered für Brunnengafte eingerichtet hatterwurde mehr fur den Brunnen gethan, ale vorher. Schon im Fruhjahr 1782 pflangte man einen Theil ber großen Lindenallee nach ber Stadt bin; im Jahre 1783 fing man bas erfte große Babehaus ju bauen an, bas jegt ,, altes Babehaus" heißt. Gine ber fcmies rigften Arbeiten war die Entwafferung bes fumpfigen Bodens bei ber Quelle. Aber fie mar bei weitent nicht bas einzige große Sinbernig bei ber Unlage; eben fo fehr bruckte bie Bosheit ber Unwohner, wel= de bie große Lindenallee nieberhieben, und, nachbem ein neues Brunnenhaus erbaut, und baffelbe aus Bor= fict verschloffen worben, am goften Suli 1784, mit Mit und Jung nach gelauteter Sturmglocke binaus jum Brunnen jogen, und bie Thuren bes Saufes Berichlugen. Indeß mard bie Lindenallee in eben dem Sahre 1783, in welchem ber Frevel gefcheben, wieder hergestellt, und bie nach ber Condftrage fuhrende Pappelallee angelegt. Das neue Brunnenhaus hatte jur Bierbe folgende Inschrift erhalten : Aegrotis Medela, Sanis Delieiae. 1785 entstand bas Bostet am Brunnen, 1786 ber große Gaal, und bas zwifchen biefem und bem erften Babebaufe befinds liche Gebaube nebft ber Gallerie. Der Gafthof gum deutschen Saufe stieg um dieselbe Zeit burch ben Fürstbischoff Friedrich Wilhelm empor, von 1789 bis 1793 bie Apotheke und bas Ruchenhaus, auch entstanben bie zwischen ber erftern und bem großen Gaal befindlichen Gebaube nebst ber Gallerie. Ueberbieß verlangerte man bie Allee bis jum Rofenberg bin, und machte an biefer felbft viele Pflanzungen. Da bie Menge ber Babegafte gunahm, fo exbaute herr v. Gierftorpff bas große neue Babehaus, bas 1797 jum erften Male bezogen warb. Un biefes fchloffen fich feit 1800 eine Gallerie und bas neueste Wohn= haus an. Ginen Brunnenargt erhielt bas Driburger Bab bereits 1791 an bem wurdigen Sanitaterath Brandis. - Im Jahre 1800 bauten fich auch, nachbem Gr. v. Sierstorpff 16 Morgen Landes einge-raumt, Monche vom Orben de la Trappe hier an, verließen aber schon 1804 ihr Rlofter wieder.

Das alte Badehaus enthält im untern Stockwerk 6 Zimmer fur Personen, benen Treppen gu fteigen beschwerlich wirb, im zweiten Stockwert 3 gropere und 14 fleinere Bimmer, im oberften Stockwerk 2 arobere und 18 kleinere Wohnzimmer und ein Dunfibab. Im neuen Babehaufe findet man im zweiten Stockwerk 4 schone und 8 etwas mohl= feilere Bimmer, und im obern Stochwert o großere und 15 fleinere Bohnftuben. Sinter ber Badefuche bes hauses sind 3 3immer mit Babewannen für Arme, die eben fo eingerichtet find, wie die übrigen Baber. Roch schoner und eleganter wohnt man in ben 10 großen Bimmern bes zweiten Stockwerks bes neuesten Bohnhaufes, wobei noch 3 Man= farben : Bimmer angebracht find. In biefen genann: ten 2 Babehaufern find bie Baber angebracht, bie Babezimmer wohl eingerichtet, und zum Theil mit Raminen verfeben. Die eingefenkten Baber find bols gerne Bannen, zu welchen man auf einigen Stufen hinabsteigt. Das Baffer wird aus bem über ber Quelle befindlichen Behalter gepnmpt und burch Inpferne Rohren in die Baber geleitet, wo 2 meffins gene Sahne bas warme und falte Baffer guructhal= ten. Bor ben Stufen liegt ein Friefteppich jum Auftreten; außerbem findet man noch im Babezimmer 2 Sandtucher und I Schelle jum Berbeirufen bes Babemeisters. Auf Verlangen erhalt man sowohl einen Thermometer, als einen Barmtorb. Im neuen Babehause sind 2 Zimmer für bie Douche angebracht; die Doucherohren sind nach ihrer Große mit No. I. 2. und 3. bezeichnet.

Der große Baltsaal faßt 200 Personen, ist schön und geschmackvoll bekorirt, und hat zu beiden Seiten Logen für die Zuschauer und Musiker. Im ersten Nebenzimmer werden gesellschaftliche Zusammenskünfte und Farobank gehalten; im andern ist ein Billard. Zu beiden Seiten umgeben den Ballsaal zwei 40 Schritt lange bedeckte Saulengange, in welchen Speise und Gesculschafte. Sate, Galanteries Buden und bergleichen angebracht sind. Der eine Saulengang stoßt unmittelbar an die Apotheke,

bei welcher noch einige Gaftzimmer angebracht find. Sinter bem erftern Gange ift eine Raffeetuche und ein Beitungszimmer, hinter dem lettern bie fatholi: iche Rapelle und ein Rudenhaus. 3mei Gallericen verbinden bas neueste Wohnhaus mit dem neuen Babehause, und bas alte Babehaus mit dem großen Saale. In beiben Badehaufern fomohl, ale unter ben Gallerieen, find Buben ber Raufleute und Refaurateurs. - Der Gafthof jum bentichen Saufe, ber nicht weit entfernt ift, hat eine vortreffliche Ginrichtung. Sier find überdieß burch Berrn von Gierftorpff 2 Bimmer, jebes mit 4 guten Betten, fur Rrante jedes Gefchlechts eingerichtet, benen Roft und Argnei gereicht wird; jur Erhaltung biefer Unftalt bient ber Pacht bes Hauses, wozu die von Rurgaften gefammelten Gefchenke fommen. Huch bic. weldje das kleine Sospital nicht aufnehmen kann. erhalten eine tägliche Unterftugung an Geld. Bon 1811 - 1817 wurden ben Armen 3631 Baber, 189 Douchen und 108 Dampfbouchen unentgelblich gegeben. - Der Saupttrinkbrunnen, ber in jeber Stunde wenigstens 3150 Quart Baffer giebt, ist mit einem achtedigen Sauschen überbaut, und von einer Gruppe Linden beschattet. Außer ihm werden noch ber Couisenborn, und die Gager falini= iche Schwefelquelle gum Trinten benutt. Bum Baben hat man ebenfalls 3 Quellen. Die alte Ba= bequelle versieht die Baber bes alten Babehaufes. fo wie das Dunft = ober Gas = Bad; die andern 2 Brunnen werben fur bas neue Babehaus benubt.

Sammtliche Quellen zeigen keine chemische Berfchiebenheit.

Nach Westrumbs genauer Unalyse sinden sich in

1 Pfund zu 16 Ungen:

| Schwefels.  | Natron  | • |   | 11700 | Gr. |
|-------------|---------|---|---|-------|-----|
| Muriat.     | 2       |   |   | · 13  |     |
| Schwefels.  | Rale .  | • | • | 1017  | _   |
| Muriat.     | : .     |   |   | • 85  |     |
| Rohlenstoff | J. Ralt |   |   | . 64  | -   |

| Schwefelf. Talkerbe . | $2\frac{17}{20}$ |
|-----------------------|------------------|
| Muriat. : .           | 20 -             |
| Rohlenstoffs. = .     | · 2/8 -          |
| Thonerde              | · · ½ -          |
| Harzstoff             | 13 -             |
| Eisenoryd             | . 133 -          |
| Kohlenstofff. Gas .   | 28 R. 3.         |
| Die Temp. ist         | 49° Fahr.        |

Die Sager salinische Schwefelquelle ist reich an schwefelssaurem Natron und muriatischem Natron,

und wird mit vielem Erfolg angewendet.

Das Driburger = Waffer ift flar, von icharfem, ftechenben, angenehmen, fauerlichen und eisenhaften Befdmack, ben es lange behalt, giebt feinen Geruch und fann in großer Menge genoffen werben, ohne bag es ben Ropf einnimmt. Es hat gang bie Bir-Kungen wie bas Pyrmonter = Baffer, und wir verweis fen beebalb, in Abficht auf feine Beilfrafte, auf bas, was vom Phrmonter : Brunnen gefagt wird. Die Unalufe hat bargethan, bas es noch mehr Gifen, falinifche Beftandtheile und fohlenfaures Bas enthalt; and fallt wirklich ber Gefdmack bes noch heftiger als Bu Pyrmont Cochenden Baffere, weit geiftiger auf. Daher fommt es, baß es zuweilen bas Pur= monter : Baffer übertrifft, und z. B. fowohl wegen feiner größern Menge bes toblenfauren Gas, fur bie nervenschwachen Magen, welche nur fluchtige Mittel vertragen, als auch, wegen feines mehr falinischen Untheils, benen, welche an Berftopfung und an Berfchleimung bes Magens leiben, paffender ift.

Jedoch ist auch dieser Heilbrunnen mit großer Borsicht zu gebrauchen, ba er in vielen Fallen sehr schläblich ift. Ein wohl unterrichteter Arzt ist hier

ebenfalls unentbehrlich.

Man fångt gewöhnlich um 4 ober 5 Uhr an, den Brunnen zu trinken, mit der gewöhnlichen langs sauen Bewegung. Zuerst beginnt man mit 5 Bechern, und steigt, dis einige Oessnung erfolgt, zu 9 — 12 Bechern. Zwischen jedem Becher läßt man eine

Biertelftunde verfliegen. Bon jedem der hier ublis den hohen Bedjer, trinft man aber nur bie obere Salfte, und ichuttet bie untere weniger fraftige weg. Dabei fpagiert man in ben Alleen ober in bem Bos: tet langfam umber, ober, wenn es bie Bitter: ung nicht erlaubt, in den langen Gangen ber bei: ben Babehaufer und ben Gallericen. Rad bem Brun: nentrinten wartet man I Stunden bis jum Kruhftuck, vermeibet aber hierbei unter ben gewohnlichen Fruhgetranten ben Thee gang vorzuglich. Rach Dia fche giebt man fich abermale bem Genuß ber Ratur, ober anberer Berftreunngen, bie nicht langes Gigen erforbern , hin. Bei Tifche find bie beften Regeln: Magigfeit und Beiterteit, und es ift nicht gut, gar ju angstlich in Absicht auf die Speifen zu fenn. Wenn nicht besondere Umftande obwalten, lebe man, wie man es gewohnt ift, vermeibe aber nur fette Mehlfpeifen, fettes Backwerk, Butter und Chwein: fleisch. Dbft und Speisen von faurer Mild bekommen oft nicht gut; und es ist also beffer, sie wege Bulaffen. Bum Tifdgetrant mable man etwas Bein, aber trinke ja nicht viel Waffer. Des Rachmittags aber, nach vollenbeter Berbauung, mag man immer: bin bes Driburger : Waffers mit Wein und Bucker jum Betrank fich bedienen. Der Abendtifd, muß frugal fenn, ober bod nur aus leichten Speifen befteben. Bisweilen versammelt man sich nach Tische in der Allee, um die Mufit anzuhoren, die oft hier in ber Stille des Abends erschallt.

Die Baber sind, da die Quellen unmittelbar in den Wasserbedaltern liegen, aus welchen das Wasser in die Badewannen gepumpt wird, äußerst reich an Kohlensaure, und diese geht nur durch ein anshaltendes achtstündiges Kochen verloren. Eben von dieser Wenge von Kohlensaure kommt es wohl auch, das die Bader von 25 — 26 Gr. gewöhnlich am paßendsten, und die von 27 — 28 Gr. von den meissten zu heiß gefunden werden. Im lanwarmen Bade muß sich der Badende lange aushalten, kalte Kader aber mußsen nur kurze Zeit, 2, 3 — 5 Minuten, und nur in wenigen Källen länger genossen werden,

Nadi bem warmen Babe legt man sich ein wenig Bette, nach bem lauen Babe bat man bieg nicht nothig, wohl aber fich ziemlich ruhig zu verhalten, und nach bem kalten Babe ift es gut, fich Bewes gung zu machen. Die nothigen Instruktionen fur ben Gebrauch ber Gasbaber enthalt man vom Urgt und Babemeifter vor dem Gebrauch. Rach Ablauf der Babezeit ift bein Babemeifter ein Gefdent zu reichen. - Die aratliche Gorge fur bie Babegafte hat ber ben Sommer über bier wohnende und bekannte Brunnenargt D. Ficker; außerdem findet man noch in Driburg einen gefchickten Urgt, und im Babe ben Babemundarat Martin. - Bas ben Tifch betrifft, fo ift bafur in Dris burg recht gut geforgt. Im Ballfaale wird ftets an ber Wirthstafel recht gut gegeffen, und zwar Mittags I Uhr und Abende 8 Uhr, wozu bas Zeichen mit einer Glocke gegeben wird. Ber zuerft erfcheint, nimmt ben erften Plag ein, an welchen fich bie übrigen nach ber Beit ber Unfunft reihen Gben fo finbet man auch im beutfchen Saufe einen fehr guten Diejenigen Perfonen, welche im Babe nicht unterkommen konnen und in Driburg wohnen, finden einen guten Tifch bei bem Umterath Spinola und bei Brn. Rothe. Alle Arten frangofifcher, Rhein :, Ungar : und fpanischer Weine erhalt man beim Trais teur, beim Birth bes beutfchen Saufes und beim Apotheter; eben bich gilt auch von Gefrornen, Limo: nade zc. Ber fich Beine felbft mitbringen und ben Raffee fich felbst bereiten will, wird billig baran nicht gehindert. - Undere Beburfniffe erhalt man in ben Buben ber Raufleute und Galanterichandler. Rur Letture forgt tie Bibliothet und bie Buchhand: lung bes Buchhandlers Wefener in Paberborn, mobin faft taglich ein Bote geht. Bur Befriedigung bes Kunftsinnes bieten mehrere Rupferflich: und Runft: handler ihre Cachen jum Rauf bar. Bas bier nicht Bu erhalten fenn follte, bringt gewiß ber beauftragte Bote aus Paberborn. Bu Spagierfahrten erhalt man Pferde und Magen vom Posthalter in Driburg. - Bei ber Unkunft ber Babegafte wird bier, fo

wie in vielen andern Babern, von ben Musikern ein musikalischer Willkommen gebracht, wofur man fich abzufinden hat; überdieß erhalten fie aber auch noch von jedem Babegafte wochentlich 16 Gr., bie fonntaglich über Tifche eingefammelt werben. Go werben auch zweimal wochentlich an ber Safel Beitrage jur Unterhaltung armer Rurgafte eingesammelt. — An Trinkgelbern giebt man bei ber Ubreise noch ber Schöpferin am Brunnen, ber hausjungfer, bem Zafelbeder und bem Mufwarter. - Bur Befor: berung schriftlicher Mittheilung tommen wochent-lich funf Poften an. Gine Poft gelangt Montags und Donnerftage 4 Uhr in Driburg an, und bringt Briefe aus Frankreich, Baiern, bem Reiche, Sol= land, ben Rheingegenben, bem Bergifden, Munfter, Bremen, Minben, Detmold, Caffel und Paberborn. Un eben biefen Tagen geht fie wieber 44 Uhr ab auf Borter, Caffel, Frankfurt, nach Baiern, Stalien, Frankreich, Silbesheim, Braun: Schweig, Sachfen, Bohmen, Destreich, Sannover, Mecklenburg, Bremen, Barburg, Lubeck Preus Ben, Danemart, Pyrmont. Die Poft aus ben lett: genannten Gegenben fommt Mittwochs und Conne abende fruh 91 11hr an, und geht an eben biefem Sage 93 Uhr nach Paberborn und ben Gegenben. welche zuerst genannt worden. Die fahrende Post kommt Sonntags fruh 11% uhr aus Paberborn und ben fruber genannten Wegenben, und geht anvergug= lich nach hilbesheim, Braunschweig, Sannover, Preußen 2c.

Die beste Straße für die Reisenben aus Mecklen, burg, holstein, hamburg, küneburg, Gelte zc. geht nach hannover, von wo aus es vis Driburg 11½ Meilen sind; die preußischen Badegäste sahren am besten auf Magdeburg, von wo aus über Braunsschweig und hildesheim man 31½ Meile, und von Braunschweig über Seesen 28½ Weile nach Oriburg hat. Die Reisenden aus Sachsen und dem Reiche reisen über Cassel bei gutem Wege, von wo aus über Westussen, Wenn die

Wege schlecht sind, macht man lieber den Umweg nach Paderborn oder Karlshaven. Aus Holland und den Riederlanden fährt man auf Münster, von wo aus die Driburg 15% Meilen sind.

Un Bergnugungen fehlt es bier nicht. Bohmis fce Mufiter ergogen fruh und Radmittaas die luft: manbeinden Brunnengafte, auch erheitern fie bas Mittagemahl, und erscheinen nicht felten an Schonen, heitern Abenden auf dem Rosenberge mit wirklich trefflicher Runftfertigkeit. Bismeilen werben Balle gehalten, bie aber nur von 4 Uhr bis zum Abend: effen bauern, und ben Mufftern besonders bezahlt werben. Sierzu fommen, vornehmlich Conntage, eine Menge gebildeter Leute and ber Nachbarichaft, wobei fich oft angenehme Bekanntichaften entspinnen. Rur Freunde des Spiels ift ein Billard und eine Pharobank hier. Bu gesellschaftlichen Spielen im Freien vereinigen fich nicht felten fleine Gefellichaf= ten. Bismeilen geben auch durchreisende Runftler einen gang unerwarteten Runftgenuß.

Gin Sauptvergnugen gewähren jeboch bie Gpaziergange. Eine 800 Schritt lange Saupt : und Bivei Ceiten : Alleen fuhren nach den Driburger Feldern, welche lettere jene von einem ftattlichen Garten trennen, welcher einem Einwohner von der Stadt Dribung gehort, und wo man alle nothige Erfrifdungen und fonftige Bequemlichkeiten finden fann. Die chemals bden, jest bepflangten Berge fteben unmittelbar mit den Wiefen, Alleen und Schattengangen in Berbinbung, und gemahren auf verschiedenen Rubebanken romantische Aussichten nach ben Thalern von Driburg, Borft und Albaufen. Die immer lebendige Runfiftrage von Paderborn nach Braunschweig steht mit einer andern 300 Schritt langen Saupt : und zwei Reben : Alleen in Berbin: bung, bie vom Brunnenhaufe ausgehen. Reben bem Brunnenhaufe und rechts an ber Sauptallee nach bem Stabtchen gu, ift ein Balbchen von Erlen, Birten und Giden angebracht. Gin gang vorzug: licher Biel : Punkt fur Spazierganger ift ber Ros

senberg. Ehcbem war er unbebaut und obe, aber seitdem ihn Hr. von Sierstorps vor ohngefahr zwanzig Jahren erworben, ift er in eine herrliche Anlage ungeschaffen worden. Bon dem mit Ruhesbanken versehenen Wasserbecken am Ende der Allee, führt ein angenehmer Weg, durch die verschiedensten in- und auständischen Holzarten hindurch, nach einem Bergrücken, von welchem aus man die ganze niedere Ortburger Thalgegend mit allen Gebäuden und Anlagen überblickt. Geht man von hier aus über die Brackeler Landstraße hinüber, so sunder man auch auf dem jenseits sich erhebenden Steinberge recht angenehme Aussichten.

## Die Iburg.

Diefe Burg, welche fich in intereffanten Ruinen jest auf einer Bergede nahe beim Stabtden Driburg erhebt, mar eine ber beriihmteften altfachfifchen Beften. Rad unverburgten Ungaben foll biefe Bejte bereits von frankischen Konige Pipin erobert worben fenn. einem Buge Rarls bes Großen gegen bie Gadfen im S. 775, wurde bie Iburg aber wirklich eingenommen. In Beiten, wie biefe, wo bas meifte ungewiß ift, hat es leicht geschehen konnen, bag man ohne haltbaren historischen Grund, sowohl bie Ermenfaule, bie Rarl ber Große gerftort, als aud ben berühmten Tanfanstempel, ben Germanifus auf feinem Buge gegen bie Marfen ver: nichtet, hier zu finden geglaubt. Ale fo bie Iburg in ihren Ruinen tag, feste Bijdof Bernhardt I. von Denabrud auf bie Iburg einige Nonnen Benebiktiner Dra bend im Sahre 1134. Uber ba bie Begend zu rauh und abgelegen und fur Ronnen gu gefahrvoll war, ward balb bas Rlofter nach Gerbenen verlegt. Doch blieb bie Kirde in baulichem Mefen. Im Jahre 1189 ward bie Iburg wieder mit Reifigen befest und befefligt; ba aber fid, bagegen viel Streit erhob, fant fie wieber jurud in Debe. Bom Sahr 1309 an erfcheint fie unter bent Ramen Driburg, ben fie auch feitbem behalten. Wenn es die Bewohner verlaffen, ist nicht bekannt. Test keht bavon noch ein alter Thurm und weniges Gemauer, bas oft von ben Kurgaften besucht wird.

## Städtchen Driburg.

Dich Ståbtchen, nur eine starke Viertelstunde von beme Babeort entfernt, hieß sonst ebenfalls Iburg, und liegt water dem Schloßberg, welcher die Driburger Ruine trägt. Es ist ebenfalls alt, und war sonst der Siz eines Archibiakonats. Schon im Jahr 1345 wurden die Privilegien und Freiheiten desselben erneuert, weil sie durch luglück verloren gegangen. Im dreißigiährigen Kriege litt die Stadt viel, und verbrannte 1652 und 1680, wodurch alle Urkunden vernichtet wurden. Mehrere Häuser besselben, wie das des Amtraths Spinola, des Hr. Kothe und bessenigen Gasthosbesikers, welchem der wohlangelegte Gesellschaftsgarten vor der Stadt gehört, sind ganz vorzüglich bequem für Fremde einges sichtet, deren viele hier wohnen und von da aus den Brunnen besuchen.

## Œilfen.

In einer breiviertelstündigen Entfernung von Buckeburg, liegt das kleine Dorf Eilfen, das durch die Schwefelquellen berühmt geworden ist, die bei ihm hervorquellen, und das eine Badeanstalt besitzt, welzche, aufs tresslichte eingerichtet, jährlich einer Menge von Leidenden Gesundheit und Erleichterung giedt. Es liegt in einem Thale, das von Süden nach Norzben hinabstreicht, im Nordwesten vom harrel, im Südosten vom Eilsner Berge und den von ihnen ausgehenden sanftern Bergen und hügeln gebildet wird. Ein kleiner Fluß, die Aner, durchschlängelt dieses Thal und seine Anlagen, und liefert reichlich Forellen und Rrebse für den Tisch der Badegaste.

Die Gebirgs-Formationen ber Gegend sind zur Flöhperiobe gehörig, und enthalten reiche Steinkoh-lenlager mit vielem Schweselkies; die Steinkohlen zeigen sich vorzüglich im Harrel und gehen bei Obernkirchen zu Tage aus. Ihnen verdanken wahrsteinlich die hiesigen Heilquellen ihre Hauptbestandstheile.

Das Dorf Gilsen besteht aus sieben Bauerhofen, in beren Rabe die Babeanstalt errichtet worden ist. In ihnen sindet man zwar einige Wohnungen für Badegaste eingerichtet, auch Gelegenheit zum Naden, aber Alles so, daß es für Lente höhern Standes

nicht geeignet ift. Balb nach Entbedung ber Quellen, wurden bagegen zwei große Bebaube auf bem fconen Plage am Kube bes Sarrelberges errichtet, beren eins gn Wohnungen und Babern, bas andere gu Wohnungen und zum Speifefaal bient. Die porbere und hintere Seite bes Erbgeschoffes im erftern nehmen bie Babeftuben ein, auf ber einen bie fur Manner, auf ber andern bie fur bas weibliche Ge= Schlecht. Drei biefer Babeftuben find mit Rabinet= ten und Rubebetten, alle aber mit gemauerten Bas bern versehen, zu welchen eine Rohre kaltes und warmes Waffer fuhrt, bas mittelft zweier Sahne augelaffen werben fann. Diese Sahne konnen jedoch nicht vom Babenben willkurlich geoffnet ober ge= fcloffen werben, fondern erforbern hierzu einen befondern Schluffel, ben nur ber Babeargt ober Baber meifter befigt, welche nun nicht mehr und nicht weniger Baffer guloffen, als bem Babenben guträglich Bei ber beim Babe befindlichen Klingel ift bie Ginrichtung getroffen, daß beim Ungieben berfelben bas außer ber Babeftube befindliche Rnie bes Drathe. an ein aufrecht ftebendes Bret ftogt, fo bag es um= fallt. Daburch wird ber Babenieifter in Stand ge= fest, fogleich au bestimmen, wo man seiner Gulfe bedarf, ohne erft mit Rachfragen viel Beit zu ver= lieren. 3mei Bimmer find fur die Douche bestimmt, bas eine fur die schwachere, bas andere fur bie ftartere Urt. Mugerbem find treffliche Unftalten fur Tropf: Dampf : Bas : und Schlammbaber gemacht. Die gange Babeanstalt besteht gegenwartig aus brei großen Bobnhaufern, einem bebeutenden Babehaufe, einem Bagenhaufe, einem Traiteurhause und einigen anbern Gebauben. Die Wohnhaufer find geräumig; bas größte von brei Klügeln gahlt über 130 Bimmer und ist trefflich meublirt. - Im ersten Stockwerk bes Babehaufes find 14 grofre und fleinere, mit gutem Stubengerath und ben fonft nothigen Saden, auch guten, reinlichen Betten, verfebene Bimmer ; im gwei= ten Stochwerk 12 fleinere fur Bebiente ober Unbemitteltere. Im eigentlichen Wohnhause aber find 42 großere und fleinere Bimmer, mit 12 fleinern für

Bediente im obern Stockwerk. Mehrere dieser Zimmer haben neben an kleine Schlafkammern; in den übrigen sind die Betten im Zimmer. Hier ist auch ein Eesellschaftszimmer und ein großer Speisesaal. Gegenüber im Traiteurhause ist ein Saal für Roulet und Villard. Das Badehaus ist besonders für schwache Kranke sehr zu empsehlen, da diese in ihrem Nachtanzuge nur die Treppe hinabsteigen dürsen, um in die Bäder zu kommen, auch überdieß der Ausenthalt in diesem mit Schweselgas angefüllten Gebäude für Viele recht heilsam ist.

Die Schlammbaber sind in dem Flügel, welder an bas große Badehaus angebaut und verlangert worden ist, und in dem gegen Often stehenden Pa-

villon.

In bem hinter bem Babehause besindlichen Siezbehause wird das Wasser mittelst eines Pump-werks in einen steinernen Behälter gebracht, aus welchem es entweber kalt in die Bäber, oder in die Ressel geht, um da gewärmt zu werben. Die Kessel werben mit Steinkohlen geheizt, und sind so dicht verschlossen, als es die Umstände nur gestatten. In den eigends hierzu eingerichteten Dsen werben auch die eisernen Rugeln geglüht, welche man zu Erwärzmung der Kleider in den Badezimmern hat.

Der hier hervorrinnenden Seilquellen sind in Allem 11, worunter 7 reichhaltige Schwefelquellen, und 4 eisenhaltige, an kehlensaurem Gas aber arme Mineralwasser sich besinden.

Nach Westrumb's Analyse enthält der Georgenbrunnen, bei einer Temperatur von 2—4° Fahrh. weniger als die Atmosphäre, in 1 Pfund zu 16 Unzen:

| Schwefelsaures   | Matro | 1 | 511     | Gr.    |
|------------------|-------|---|---------|--------|
| Muriatisches     | 3     |   | <br>T   | _      |
| Schwefelsauren   | Rale  |   | ICIS    |        |
| Muriatischen     | =     |   | 7<br>15 | _      |
| Sybrotyionsaur.  | =     | • | 10      | _      |
| Kohlenstoffsaur. | =     |   | 1%      | t-west |
|                  |       |   | R       | 5      |

| Schwefels. Ic  | ilker | be   |      |     |    | 3 Gr.                                               |    |
|----------------|-------|------|------|-----|----|-----------------------------------------------------|----|
| Muriat.        | 5     |      |      |     |    | 1 ½                                                 |    |
| Rohlenstoffs.  | =     |      | •    |     |    | <del>1</del> <del>1</del> <del>5</del> <del>-</del> |    |
| Thonerde .     |       |      |      |     |    | 2 -<br>15 -                                         |    |
| Rieselerde .   | •     | •    |      | 4   |    | 15 -                                                |    |
| Extractivstoff |       |      |      |     |    | 1                                                   |    |
| Stinkstoff .   |       | ٠    |      |     |    | 2 -                                                 |    |
| Geschwefeltes  | W     | isse | rftc | ffg | ав |                                                     | 3. |
| Rohlenstoffs.  | Gas   | B    |      |     |    | 618 R.                                              | 3. |

Welchen Reichthum an Schwefelgas diese Quelten befigen, beweift ber ftarte, bem Gernd von fanten Giern gleichende Duft, ben biefe Quellen verbreiten: Huch zeigt sich ber niebergeschlagne Schwefel als weißes Dulver an vielen Orten. Die innern Bande bes Mugenbrunnens zeigen einen Ueberzug, welcher ins Rosenrothe spielt. Diesen halt Weft= rumb fur eine Pflange, die zu ben Tremellen gerech= net werben burfte; Seinecken hingegen fur eine Urt bon Kryftallifation des hydrothionfauern Ralkes. Wenn bas Waffer einige Beit bem Butritt ber at= mospharischen Luft frei gelaffen worben, fo truben fich bie obern Schichten beffelben. Die ichmachern Quellen werben ju ben marmen Babern benutt, ber Inlianenbrunnen aber, als ber ftartite, jum Unmachen ber Baber. Die Julianenquelle wird auch gum Trinken benutt. - Beim Abfluß ber Gdmefelmaffer, laffen biefe einen Rieberfchlag guruck, melder Babefchlamm beift, und gur Bereitung ber Schlammbaber verwendet wird. Er ift an ber Dberflache gran, wird aber in ber Tiefe immer bunkler und endlich fcmars. Rach Westrumb's Unalyse ent: balt er in I Pfund zu 16 Ungen:

| Schwefelf. | Natro  | 11 |   |   | • | 45  | Gr.      |
|------------|--------|----|---|---|---|-----|----------|
| Muriat.    | s      |    |   | • |   | . 2 | _        |
| Schwefelf. | Ralk   |    |   |   | ٠ | 131 | the said |
| Muriat.    | 5      |    |   |   |   | 13  |          |
| Sydrothion | ıf. Ka | (F | • |   |   | 101 |          |

| Kohlenstoffi. Ralk 1 Gr.    |
|-----------------------------|
|                             |
| Schweself. Salkerbe 63 -    |
| Muriat. :                   |
| Rohlenstoffs. =             |
| Thonerde                    |
| Riefelerbe                  |
| Extraktivstoff              |
| Stinfstoff                  |
| Sydrothions. Gas 723 R. 3.  |
| Rohlenstofff. Gas 628 R. 3. |

Bon den 4 Eisenquellen ist die am starksten, welche bei dem neuen Siedehause hervordricht, und von aller Schweselbeimischung frei. Sie enthält nach Westrumdes Worten: Luftsure, durch Lufsauce aufsgelöstes Eisen, Luft: und Kohlensaure Kalkerde, Bittererde, Glaubersalz, Bittersalz, Selenit, Küzchensalz und Salzsaure Kalkerde. Das Wasser derzselben ist hell und klar, hat einen angenehmen Seschmack, und nähert sich überhaupt, seinen Eisgenschaften nach, dem Pyrmonter und Driburger Wasser.

Das Schwefelwasser wird zum Trinken und Baben benutt. Auf erftre Urt angewendet, ift es besonders heilfam bei verharteten und verstopften Drufen, bei ftodenben Gaften, bei Scharfen, bei Schleimanhäufungen in ben Lungen, bem Magen u. f. w. und folglich gegen Berftopfungen ber Gin= gemeide bes Unterleibes, gegen Samorrhoidalbeschwerben, gegen Gicht, Rhevmatismen, Sautschar: fen, Strophein, Schleimhuften, Schleimschwindsucht, Schleimasthma, knotige Schwindfucht zc. gar febr zu empfehlen. Ale Bab zugleich angewendet, empfiehlt es D. Gebhard in dronischen hartnactigen Sautaus: schlägen, in rhevmatischen und gichtischen Befchwerben, in hartnactigen Gefdwuren, befonders ber Beine, in Lahmungen, Knochenfante, Samorrhoidalbe= fdwerben, abnormen Schleimabfonderungen, Schleime

huften, Engbruftigteit, ber knotigen und felbft eiteri=

gen Schwindsucht -

Die bier eingerichteten, mufterhaften Gasbaber, in welchen burch Ginathmen ber mit Schwefelgas geschwängerten guft, Schleimasthma, bie Schleime fchwindsucht, Knoten in den gungen, und felbft bie eiterigte Schwindsucht geheilt werben tonnen, befteben in der verbefferten Ginrichtung feit 1813 unb haben nebft ben Schlammbabern, bie man bier ange: Lear, Gilfen großtentheils feinen Ruf verfchafft. Die hiezigen Gasbader konnen, nach Beschaffenheit ber Umftanbe, in 4 Graben angewendet werden. Beim erften Grab lagt man bas falte Schwefelmaffer burch eine feindurchioderte Braufe laufen, fo, baß fich bie flüchtigen Stoffe in ben Raum ber Babelogen vertheilen. Beim zweiten Grab lagt man über ben burch Dampfe erwarnten Babefchlamm bes Rachts falte Schwefelwaffer fliegen, wobei bie Gasarten mit den Wafferdampfen fich in bie Babelogen ver= breiten. Beim britten Grab fullt man gewiffein bet Sobe angebrachte Behaltniffe mit bem ftartften Schwefelwasser an, und lagt es nun burch eine gang feine Braufe in ben feinften Stralen auf die Baber fallen, wodurch fich bie Gasarten ebenfalls entwickeln. Bei ber vierten Urt bennst man ein über ber ftarkften Schwefelquelle erbautes luftbidites Sauschen, in beffen Mitte ein 6 - 8 Perfonen faffenber luftbichter Raften befindlich ift, an beffen Banben Sigbante und statt bes Bobens bart über dem Spiegel ber Quelle ein Gitterwerk angebracht worben. Cowohl bier, als im Sauschen halten fich Rrante auf; im Raften wird bas Baffer oft aufgerührt, wodurch fich bas Bas entwickelt, und bei gebffneter Thure fich auch im Saudden verbreitet. - Die berühmten Schlamm= baber Gilfens find die erften biefer Art in Deutsch= land, und von ausgezeichnetem Werthe in ber Kur mander Rrantheiten. Der oben ermabnte, mit Schwefel-Theilden impragnirte, Babefdlamm wird in einem Beharter gefammelt, von bier aus in die Babekaften gebracht, und burch unten angebrachte Rohren, mit beis Bem Schwefelbampfe erhiet. Bor jebem Raften ift ein

eignes Bimmer, aus welchem man in ben Raften binabsteigt. Der Rrante bleibt nun 1 - 1 Stunde in biefem Schlamme, und nimmt bann in einer babei ftebenden fteinernen Wanne mit warmen Baffer Reinigungsbab. In ben meiften Badern wird ber Schlamm von fruh bis Abende gelaffen, fo baß fich ben Jag über niehrere Perfonen in biefem Echlamme baben, mas gar manderlei Bortheile hat; es fon= nen aber auch auf Verlangen jedesmal frifde Schlamme baber gegeben werben. Ein gegen Often liegenbes fonnenreiches Bimmer, ift bagn befrimmt, bag bie Rranken por und nach bem Babe fich in feiner Tem= peratur gotüblen konnen. Die Bimmer konnen er= warmt und baburch Erkaltung verhutet werden. Bortrefflichen Rugen leiften biefe Baber bei gahmun= gen, hartnactigen Saut : und Gichterantheiten, Kon= trafturen und Berhartungen, dronischen Rhevmatis:

men, Beinfraß zc.

In Absicht auf ben Gebrauch lassen sich im Allgemeinen nicht wohl Regeln geben, ba wegen ber Wichtigkeit ber hier zu heilenden Rrankheiten ber Rath eines Arztes unumganglich nothig ift. Das Leben ist hier ruhiger und viel ungezwungner als an vielen andern Babebrtern. Man nabert fich einander fehr und erheitert fich burch geselligen Umgang. nothigen Beburfniffe erhalt man aus Buckeburg. Tangparticen und Roncerte find vorzüglich bes Conn= tage, wo Alles, was sich vergnügen will, aus ber Umgebung herbeiftromt. Hagarofpiele find billigera weise verboten. Wie an ben meisten andern Bruns nenorten, trinkt man auch bier nach bem Auffreben ben Brunnen, babet nach einiger Beit, und frube ftuctt fodaun. Bom Frubstuck an bis gur Mittags: tafel ist die Zeit der Erholung und dem Bergnugen bestimmt. Das Mittagseffen nimmt man ente weber im großen Saale bes Logirhauses an ber Wirthotafel ein, ober allein auf seinem Bimmer. Den Bein fann Jeber nach Gefallen mitbringen; boch ift über die Bortrefflichkeit desjenigen, ben man hier erhalt, nur eine Stimme, ba er von der furfi= lichen Rammer angeschafft und auf ihre Rechnung

abaelaffen wird. Abende ist man, ftatt an ber Wirthstafel zu fpeifen, lieber ein einfaches Abend: brod auf feinem Zimmer. Rachmittags bringt man bie Beit mit Spazierengeben bin, wozu fich genugfame Gelegenheit findet. Die Allcen und Bostets um die Badeanstalt ber, find noch im Entsteben, verfprechen aber, recht angenehm zu werben. besuchter Spaziermeg ist ber nach bem Barrelberge. Seine Bobe front ein liebliches Bolgden, bas von aut geebneten Pfaben nach allen Richtungen bin burchschnitten und mit Rubeplagen verseben ift, von welchen aus man erfreulicher Auslichten genießt. Auf der Spige des Berges überblickt man eine weite Lanbidgaft, mit ben Stabtchen Budeburg, Minden, Dbernkirchen, Peterehagen, und einem Seere von Dorfern. Weiterhin, am Ende eines Durchhaues, ftogt man auf ein Jagerhaus, in welchem ber Wandrer gern einige Erfrischungen erhalt. Entfernter liegen:

### Die Arensburg.

Ueber ben Urfprung und bie Befchichte biefer Burg, ift noch Alles im Duntel; fie foll bas Stammhaus bes fcaumburgifden Gefdlechte fenn. Bon bem obern Theile ber noch bewohnten Burg, hat man eine fcone Musficht in weite Berne. Bon einem ber Befiter ergablt bie Botes: fage, buß er einft mit feinen Benoffen gur Geerauberei aufe Meer gezogen, und feine fromme Gemablin Grim: bilbe gurudgeinffen. On biefe fich inniglich über bes Gate ten Unwesen betrubt , habe fie gur Gubne feines Frevels in 7 Dorfern 7 Rirchen erbnut. Sierauf fen ber Gemahl heimgekommen, und hnbe Grimhitben gefragt : was fie benn unterbeffen begonnen? Da babe bie fromme Grim: bilbe, bilblich rebend, ermiebert, fie babe 7 Sochter ge: boren, baintt meinend bie 7 Kirden; werauf ihr ber Graf, von Buth entbrannt, ben Dold ind Ders geftogen, und bie Burg verlaffen, und fem nie wieber erfdienen.

#### Die Ludener Klippe.

Ucber schönen Wiesengrund und burch das Dorf Kuben hin, gelangt man zu bem Berge, welcher die Lubez ner Klippe trägt, in ohngefähr & Stunden. Von unten auf ist der Berg kahl, weiter oben wird er waldig; aus dieser waldigen Höhe ragt die freie Klippe empor, nach allen Seiten hin eine herrliche Aussicht frendend. Fast das ganze Weserthal, von Hameln dis Vlotha, mit einer Menge von Dörfern und Weilern, liegt zu den Füßen. Das entsernere Hameln, die alte Schaumburg, und das mit seiner Schiffbrücke so nah liegende Ninteln, machen die interessantesten Punkte dieser reichen Landschaft, die in weiter Ferne der blaue Kranz lippischer Gebirge bez gränzt.

## Der Wasserfall bei Langenfeldt.

Gewöhnlich versaumen die Babegaste Eilfens nicht, ben Wasserfall zu besuchen, der sich in der Nahe bes Dorfes Langenfeldt besindet. In einer zwischen 2 Bergen sich hinziehenden Schlucht, romantisch mit schönen Baumzgruppen bekleidet, fällt über einen so Tuß hohen Felsen ein dunner Wassersaben herab. Wer nun das imposante Schausptel eines vollen, starken Wassersalls genießen will, muß vorher den Müller oben auf der Berghöhe daven der nachrichtigen. Dieser spannt sogleich gegen eine kleine Bergütung den Mühlenteich so hoch an, dis das Wassersin einer beträchtlichen Breite mit ganzet Masse herabstürzten kann. Mit dem Ablause des Teiches dis zu seinem gewöhnlichen Spiegel, hört auch der rauschene Tall auf, und nach wie vor plätschert das dürstige Bächtein von der Höhe.

## Der Hohenstein.

Diefer Berg ift einer ber hochften Puntte bessenigen Bebirgs, welches unter bem Namen bes Cuntels bekannt ift. Schon am Abhange bes Berges trifft man oft auf

machtige Felsenmassen, bie aus ber Walbung emporragen. Aber auf ber hochsten, freien Sobe bes Berges, fentt sich ber Blick von überragenben machtigen Felsenzwanden aus in die Tiefe, auf bas weite schauerliche Walbrevier, in die Thaler und Wiesenschluchten, auf bis erne, im blanen Duft ruhende belehtere Welt.

#### Budeburg.

Ein fehr angenehmer Meg fuhrt von Gilfen aus burd ben harrelberg nad biefer Stabt, welche an feinem Ruge und am Unfange einer Chene liegt, bie rechts burch ben langen Schaumburger Walb, links burch bie fernen heffifden Gebirge und bie westphalifde Pforte, und quer= por burch bie Beser begrangt wirb. Gie ift wohl ge= baut, gut gepflaftert und reinlich gehalten. Die luthe= rifche Stadtfirche ift im 3. 1613 im neu italienischen Gefcmacke vom Grafen Ernst erbaut worben und gewährt einen freundlichen Unblick. Das Inmagfum ift ftart befucht. Das Schlog im alten Gefdmack erbaut, liegt ne= ben ber Stabt; aus ben ehemaligen Festungswerken finb gefdmadvolle Uniggen gefchaffen worben. Der Schlog: garten ift Elein und ohne intereffante Puntte; boch beißt es, bag er erweitert werben folle. Die Stadt Budeburg gahlt etwa 3000 Ginwohner.

## Die westphälische Pforte.

Man fahrt über Minben borthin. Der Jatobs, und Wittekindsberg, einander gegenüber stehend, bitden bie Pforte, zwischen welcher die Weser durchströmt. Der Javobsberg ift ziemtich selfig, und oben mit Buchen-waldung gekrönt. Das Wirthshaus auf der Mitte des Berges, giebt eine trefsliche Aussicht und ist zugleich ein Belustigungsort für die Umwohner. Roch schoner und umfassender ist die Aussicht von dem jenseitigen Wittezkindsberge, zu welchem man mittelst einer Fähre über die Weser gelangt. Um Tuße des Berges liegen die wenigen Spuren der Wittekindsburg, und drüber hinauf, am Wohange, steht eine kleine uralte Kapelle, wohin man häusig wallsahrtet.





### Ç m s.

Die weitberühmten Heilquellen von Ems quellen am rechten Ufer ber Bahn, im Bergogthum Raffau. zwei Stunden von Cobleng am Rhein, hervor und find von den Gebauden überdeckt, welche ber Anfana bes gangen Babeorts waren. Bon Often nach Beften umgiebt Ems ein hohes Gebirg mit fteilen grotest geformten Felfenmaffen, bie Baberten ge= nannt, an beren Sohe die fogenannten Sanfels mannshöhlen fich aufthun. Beftlich ziehen fich Schon bebaute Garten am Fuße bes machtigen Baber= berge bin; fublich wolben fich die belaubten Berg= maffen empor, gefdmuckt burch eine Gruppe artiger Baufer und bie fatholische Rirche, ber Gpief ges nannt. Die Dbftgarten prangen mit einer Kulle trefflichen Dbftes, mit Raftanien, Ruffen und Man= beln, und von vorzüglicher Gute find hier bie faftis gen Ririden. Der rothe Bein bes Orts gebeiht wohl, und kommt in guten Jahren bem Usmannshauser nabe; ber weiße Bein gerath beffer bei Dorf Ems und Daufenau.

Das Innere des Gebirges besteht aus Uebers gangsgebirg, aus Thon und Grauwackenschiefer und Grauwackenschiefer und Grauwacke. Der erstere wird von Quarztrümsmern durchseht, in welchen der Quarz bisweilen krystallisit vorkommt. Das Gebirg ist auch erzfühs

rend und enthalt eine silberhaltige Blei = Erg = Nie=

berlage und Aupfererze.

Nuf den Bergen und in den Thalern umher blüht eine reiche, nur zu wenig untersuchte Flora, von welcher wir nur Malva moschata, Hypericum pulchrum, Centaurea jacea, Carex pulicaris, Polypodium Phegopteris, Dryopteris, Conferva intestinalis und Lobaria furfuracea neunen.

Ems ift eins ber altesten Heilbaber Deutschlands, und war schon ben Romern bekannt. Wahrscheinlich gaben ihm griechische Aerzte bes alten Roms ben Namen Embasis, welches eine Babewanne bedeutet. Eben so ist es auch wahrscheinlich, daß es das von Ptolomäus angeführte Amasia seyn möchte. In der Ecte am vormals nassau seyn möchte. In der Ecte am vormals nassauern und Grundlagen eines Schutklicks, das die heilbringenden Bader von Ems umschloß, und wo man auch römische Münzen sanden wirden hart an demselben zog der römische Pfahle graben in der Schlucht hoch hinaus. In einem alten Kirchenbuche des benachbarten Dausenau wirdes Hembesse nach langer Vergessenheit wieder, wostleint es nach langer Vergessenheit wieder, wo

<sup>\*)</sup> Nach Tacitus Annal. L. I. C. 50. legte ihn Tibes rius zur Berbindung ber römischen Kastelle gegen die Anfälle der unruhigen Deutschen an. Er bestand aus einem Erdwall von 10 — 15 Juß Höhe, an den Heerstraßen und Hauptzugängen gemauert, durch Pfähle und Zäune besestigt, und schützt besonders die römischen Sommers und Winterlager. Er entstand wahrscheinlich am Zaungebirge, zog dann hinster Neuwied hin die Wyck de Duunsteede, wo Claudius Tivilis ihn zerstörte. Nachdem er unter dem Kaiser Claudius verlassen worden, ließen Trajan und Hadrian ihn wieder besehen und weiter sortsühren, worin mehrere spätere Kaiser ihnen nachselgten, so daß er, die bekumatischen Felder eins schließend, bis an die Donau hinreicht.

Wilhelm Erzbischof zu Köln, Johann Grafen zu Nassau mit dem Dorfe Ems und mehrern Zubehör, wie auch mit dem "warmen Baad bei Eimetz gelezgen" belehnt. Seit dieser Zeit wird seiner öfter gedacht. Auch erhoben sich nach und nach die Gesbäude über und neben den Quellen. Beschrieben ist es vielleicht schon im Anfange des sechszehnten Jahrzhunderts gewesen; denn 1535 gab Oriander eine

neue Befdreibung biefes Babes beraus.

Das ehemals heffen : barniftabtifche Ba: behaus hat drei Sauptabtheilungen und fteht, feiner ersten Unlage nach, schon seit 1570 - 80, in welcher Beit es Bandgraf Wilhelm IV. baute, 1606 aber Landgraf Ernft Ludwig ansbefferte und vergrößerte. Da baffelbe ein altfrankisches Unsehen hat, so hat man neurer Beit fortgefahren, es auszubeffern und ges fdmackvoller und bequemer einzurichten. In biefem Saufe ift bas neue, icone Turftenbab, aus heis mischen, schwarzen Marmor gebilbet, und I Bab im obern Stocke für schwere Rranke, ju welchem bas Waffer durch Pumpen heraufgehoben wird. Mit biefem Babehaufe ober Schloffe, hangt bas naffau= oranifche Schloß ober Babehaus unmittelbar aufammen, fo bag man aus einem jum andern ges langen kann, ohne an die Luft zu kommen. Es fteht feit 1720 und ist ziemlich geschmackvoll gebaut. Bier ift die besuchte Angenquelle. Im obern Stocke beffelben find auch 2 Baber für ichwere Rran= fe. Die Baber in beiben Schloffern find hell unb geräumig, und mit großer Sorgfalt burch Kalk und Eraß überaus reinlich gehalten. In ben meiften berfelben find Rrahnen, von benen ber eine bas heiße Baffer der Hauptquelle, ber andere bas abgefühlte Baffer giebt. In andern Babern quillt bas Baffer unmittelbar aus bem Boben hervor. Bur Douche sind in beiben Sausern Vorrichtungen mit Pumpen; aber es ift auch eine tragbare Dondemafdine angeschafft worden, wodurch man ju jeder Beit, auch sich allein, die Douche geben fann. - Der Wohn= zimmer find in beiden Schloffern 197. - Das Ur= menbad verdankt feine Unterhaltung milden Stife tungen, und alle mit hinlanglichen Zeugnissen verschene Urme werden unentgeltlich darin aufgenommen und erhalten. — In einiger Entfernung liegt das von Thung en sche Schloß mit einem Lustzgarten, das aber jest gar nicht im besten Stande ist. Es ist mit einigen Eckthurmen geziert und hat eine herrliche Lage mit hochst reizender Aussicht. — Außer den beiben Schlössen sind hier noch 41 in zwei verschiednen Richtungen gebaute Häuser. Die vorzüglichsten dersetben sind: das steinerne Haus, der Darmstädter: Hof, die Tranbe, die Lilie, die Häuser des Instrumentmachers Schöler, des Glasermeissters Richel 2c. in welchen Kurgaste sehr wohl einges

richtete Zimmer finden.

Unfer ben Quellen, welche gu Babern benubt werben, find hier noch zwei Trinkquellen: bas Rran= chen im untern, und ber Reffelbrunnen im oranischen Schloffe, welche am gufe ber Thonschieferberge hervorquellen. Ihr Baffer ift vollig rein und flar, ein wenig ins blauliche fpielend, von Ge= rud) etwas laugenhaft, fdzweflig, von Gefcmack etwas fauerlich : falzig, rafch prickelnd auf der Bun-Bu allen Tages = und Jahreszeiten bleibt fich bas Waffer in Klarheit, Stromung und Barme gleich. Die lettre ift bei ben Quellen verfchieben, und geht von 17° bis 37° Reaumur und 84 -120 Kahrenh. Die zimmetfarbige und weiß : graue Rrufte, welche das Baffer auf feinem Laufe abfett, befteht aus Ralt und Gifen. Bom Rranchen werben iahrlich über 50000 Krüge verfendet. Der Bape Den brunnen ift nahe bei bem Reffelbrunnen. Die Bubenquelle, welche fo manchen Bunfch erfulte, ift warmer ale bas Rranden, fcmeett falgig ohne herbe zu fenn, und wirft Blafen in die Sohe. Rabe babei entbeckte man im Herbst bes 3. 1812 Bwillings: ober Mabdenquette, welcher ahne liche Krafte als jener zugeschrieben werden.

Die Emfer Beilquellen erwarten noch eine forgfaltigere Untersuchung. Cartheuser fand als die hervorstechendsten festen Bestandtheile: Minerallaugensalz in Menge, etwas Kalkerde, und außerst wenig Eifen. Diese Bestandtheile sind nebst bem Barmes stoff durch eine beträchtliche Menge kohlenstoff. Gas fes gebunden, wozu noch eine Menge geschwefeltes

Wasserstoffgas tommt.

Da die Emser Wasser nicht flurmisch und angreifend, sondern sanft und boch tief eindringend wirten, so sind sie gang vortrefflich für reizbare, nervenschwache Personen, und gang vorzüglich für Frauen. Gie find außerft heilfam in allen Uebeln von Gaure in ben erften Begen, Berfchleimung und Berftopfung ber Gingeweibe, Scharfen im Blute, also bei Gobbrennen, Magenframpf, Aufblahen bes Magens, Rolit; bei Bruftverschleimungen, einge= wurzelten Ratarrhen, veralteten Suften, ichleimiger Engbruftigkeit, manchen Urten von Lungensuchten und Blutspeien, Reuchhuften, verjahrter Beiferkeit; bei Gelbsuchten, Gallensteinen, Schleim, Gries und Canb, Sypochondrie, besonders der mit Bicht, Rhev. matismus und Samorrhoiden gepaarten, der Softerie, gang vorzüglich aber bei ber Nervenschmache bes weiblichen Weichlechts, die bis jum Beitstanze und gur Epilepfie hinauffteigt. Gben fo wirft bas Baffer bei Unlage zu Bamorrhoiben, und bei ben Beschwerben der versteckten und verstopften; bei ber Bleichsucht, bem weißen Kluffe, Unfruchtbarkeit, Gicht, Rhevmatismen, freifen Contraften Gliebern von Sieb= Schuß = und Stidmunden, in ber Bauchwaffersucht, nach Merkurialkuren, bei zu häufigen Pollutionen, Rrage, Flechten, verharteten Drufen, Mugenfrant: beiten u. b. m.

Alls Borbereitungskur für Ems, kann man bei offenbaren Unreinigkeiten im Darmkanal, und bei hartnäckiger Verstopfung, schon 3 Wochen vorher einigemale gelinde Abführungen, woht auch in sehr vielen Fällen kleine Gaben des Saidschüßer Vitterzwasers auf mehrere Tage nehmen. Wer sehr volltütig ift, lasse wenigstens 8 Tage vorher zur Aber; Hütig ift, lasse wenigstens 8 Tage vorher zur Aber; Händerhoidarii wenden Blutigel am After an, desgleichen die, welchen das Blut stark nach dem Kopfe getrieben wird. — In Ems badet man ganz nüchztern frühmorgens, nachdem man einige Tage von

ber Reise ausgeruht; boch ist es für reizbare, er= ichopfte Personen am besten, anfangs nur zu trinken und bann erft zu baben. Man babet anfanglich nur 5 Minuten und fteigt bis jur gangen Stunde, morauf man wieber abnimmt. Rach bem Babe legt man fich & - & Stunde zu Bette, boch ohne gu ichtafen. Wer nicht nüchtern bleiben fann, ohne fich ubel zu befinden, trinke eine halbe Stunde vor bem Babe ein Glas warme Milch von ber Ruh ober Biege meg, ober eine Schale marmen Raffee, ober ein Glas Emfer Beilmaffer. Frauen baben gur Beit bes Monatlichen gar nicht. In vielen Fallen entsteht nach bem Babe ein rother juckenber Ausschlag, ber fogenannte Babeausschlag, der eine außerft mohle thatige Sant = Rrife bei ben meiften Rrantheiren und in 8 - 14 Tagen vorüber gegangen ift. - Go wie man vom Babe ausgeruhet und sich angefleibet hat, geht man zu einem ber beiben Trint : Brun: nen, wo man anfanglich nur & bis & Schoppen, fpater aber 4 bis 6 Blafer trinkt; nur bei wenigen Kallen muß man bis auf 8 ober 10 Glafer fteigen. hierbei ift es gewohnlich, ju jedem Glafe ben brit: ten Theil warme Mild beizumischen, überhaupt aber wahrend bes Trinkens fich magige Bewegung zu maden. Rur in gewiffen gallen trintt man Nachmittage, und bann halb fo viel Brunnen, ale am Morgen. - Sehr heilfam find auch Rluftiere von Emfer-Baffer, und zwar bei Befdwerben ber Berbauung, Berfeffenheiten im Unterleibe, Milg : Beber : und Gefrosverftopfungen, Berhartungen und Berenge= rungen im Maftbarm und in ben biden Gebarmen, insbesondere aber bei Fehlern der monatlichen Reis nigung; wobei man nur darauf zu feben bat, daß man bereits Deffnung gehabt habe, ehe man fich bas Rluftier im Babe giebt. Durch bie an ber Douchemaschine angebrachte Vorrichtung jum Ring ftieren, kann man ohne Befdwerde einige Pfund Waffer in den Darmkanal bringen. Gben fo nimmt man auch mit bem Emfer : Baffer Ginfprigungen bei Rrantheiten ber Gefchlechtstheile vor. - Wer bas Emfer : Waffer gu Baufe trinkt, ber nimmt alle

halbe Stunden ein Glas zu sich und beginnt mit einem halben Kruge, worauf er zu bem ganzen Kruge auswärts steigt. Es sind in der Regel zu einer Kur 30 Kruge nothig; doch giebt es auch Fälle,

wo ber Rranke mehr trinken muß.

Mertiliche Bulfe findet man bei brei bier moh: nenden Mergten, und zwei Upothefen verfeben bie Rranten mit ben notbigen Urzneimitteln. - Evangelifche finden zu Mububung ihres Rultus Gelegen= heit im Dorfe Eins; Ratholiken in der Rapelle auf bem Spieß, wo taglich Meffe gelefen wirb. -Deutsche und frangofische Beitschriften liegen im Ge= fellichaftssaal bes herrn hunn. - Der Birthstas feln find vier: im obern Saufe zu I Fl. 21 Rr. um I Uhr, im fteinernen Saufe gu I Fl. um I Uhr, in ber Traube gu 48 Rr. um 12 Uhr, und in ber Litte für Leute geringern Standes zu 24 Rr. um 12 Uhr. Außerbem wird im obern Saal noch um 12 Uhr um 48 Rr. uud um I Uhr zu I Fl. gegeffen. man bie Speifen aus ben zwei erftern Baufern in feine Bohnung haben will, muß man fich einen erhöhten Preis gefallen laffen. Die Juben finden an Brn. Gimpel einen befondern Speifewirth. Des Abends ift man portionenweise zu beliebiger Beit; nur im großen Saale ist um 8 Uhr Wirthstafel. — Rhein : Mofel = und frangofifche Weine erhalt man bier recht gut, fo auch alle ber benachbarten Mine= ralwasser. — Frühstücke genießt man gewöhnlich vor bem Gefellschaftssaale, boch auch nach Wefallen beim Araiteur ober zu Saufe. Billarbe find bei herrn Beibenhaus und im Gefellschaftsfaal; in bem Billard= gimmer lettern Orts giebt man bismeilen Koncerts. - Faro wird von II - I Uhr, und des Nachmit: tage bei ben. Sunu gespielt. — Bur Erhaltung ber Dronung und zur Ausubung ber Polizei, ift ben Commer über eine Abtheilung Golbaten hier. -Waaren aller Urt sind in den Sallen bes obern Schloffes ausgelegt und zu kaufen. — Lorausbeftel= lungen von Wohnungen macht man beim Hofrath Westermann, als Brunnen : Kommiffar. — Man kann bie Wohnzimmer in ben gwei Schlöffern ven 1 Fl. 30 Kr. bis 10 Fl. bie Woche haben; über jedem ist der Preis angeschrieben. — Balle werden alle Sonntage im Gesellschaftssaale gehalten, und bann strömen Fremde von allen Seiten aus der Nachbarschaft herbei. — Gesellschaftliche Theepartieen werden ebenfalls bei Hrn. Hunn angestellt.

Bei unfreundlichem Better tann man fich in ben Gallericen ber Rurhaufer Bewegung machen. Außerdem aber find an ben Gebauden hin Allcen von Ballnuß = und Lindenbaumen, und auch auf bem jenfeitigen gahnufer follen bergleichen angelegt wer-Ber gu fteigen liebt, ber erklimme bie Banfelmannshöhlen, bie zellenartig ins Innere bee Bebirgs hineinführen, gewiß ehemals bewohnt maren, aber rathfelhaften Urfprunge find. Gbenen Beges bagegen gelangt man auf ber Runststraße nach bem 10 Minuten entfernten Flecken Ems, von mo aus man ben Beg eine halbe Stunde weiter nach bem Emfer Berg : und Guttenwerk fortfegen fain. -Um linken gabnufer liegt eine halbe Ctunde entfernt die romantische Binkebach, in deren Thale hinauf man ju einem Bergwerk gelangt, auf beffen Salben man herrliche Aussichten auf bas Lahnthal hat. Sehr angenehm find and bie Particen nach Remnau und den Spieg und Winterberg hinauf, wobei ben Rurgaften febr gu ftatten tommt, bag man nicht nothig hat, biefe Sobien zu erklimmen, fondern fich getroft auf die fichere Leitung ber Efel verlaffen fann, bie man hier fur folche Para ticen balt.

Weitere Ausflüge macht man noch nach

# Maffau und Stein.

Nach biefen, von Ems 2 Stunden entfernt, führt eine bequeme heerstraße über Daufenau burch eine berr: liche Gegenb. Das Stabtchen Naffau \*) zieht sich am

<sup>\*)</sup> Vielleicht bas vom Ptolomaeus angeführte Nuaesium.





rechten Ufer ber gabn bin, und foll von einem Grafen von Lauernburg, ber folgend ber Fahrte eines Sirides in biefes Thal fam, erbaut fenn, Das Schlof, ben Freiherren von Stein gehörig, enthalt mehrere alte Rus ftungen und gemahrt eine artige Ausficht. Es ift eine Poststation hier, In ber Poft, ber Lilie und Krone wohnt man gut. Borguglich zu empfehlen ift ber lette Gafthof, aus beffen Tenftern am Ufer ber Cahn, man bie Trummer ber Schloffer Stein und Raffau erblickt. Das lettere ragt auf einem mit Gestrauch und Baumen bicht bewachsenen Berg = Regel groß und malerisch hervor. und verbautt feinen Urfprung ben Grafen von Lauern= burg, Stammheren ber Grafen von Nasfau. Der Gin= aang zur Burg ift ziemtid befdwertid, obidon burd herrn von Stein wegfamer gemacht. Inwenbig fuhrt eine wohl erhaltne Stiege gur Binne bes Thurmis, pon welchem ber Blid in wilbromautischen Bergumgebungen umberirrt. - Um Abhange bes westlichen Felfenberges ragen hodift romantifd bie Ruinen ber Burg Stein ems por, in welcher einige Bimmer in neuern Beiten bewohn= bar gemacht worben finb. Das Burgverließ ift febens: Dies Schloß ift bas Stammhaus ber Kamilie von Stein : Ras. - Um Juge bes Berges gegen Gub: often, liegt an einem braufenben Balbbach febr malerifch bas kleine Dorf Scheuern.

## Coblenz und Ehrenbreitstein.

Wer in Ems ist, muß auch bas herrliche Rheinthat besuchen, wenigstens bis Coblenz. Eine Fahrstraße führt bahin über Fachbach gerabe nach Coblenz. Aber wer ben höchsten Genuß haben will, ber wandere langsam an bev Lahn hinab nach Lahn stein, zum Unterschieb von Oberz Lahnstein, auch Nieber = Lahnstein genannt, und stärke sich dann beim Weinwirth Ducke zu weitrem Spaziergang. Zuerst besuche man die Einstedelei auf dem Allerheiz ligen berge, und genieße die köstlichen Aussichten über den Rhein hinaus. Dann versäume man nicht, die schoo Ruine von Lahn eck zu besteigen, von welcher aus sich zwischen versallenen Thürmen und Mauern die freundliche

Lanbichaft bem überrafchten Blid offnet. Gin Rahn bringt von hier and nach bem jenfeitigen Rhein = Ufer, mo fich bas Dorf Kapellen malerisch an einer Relswand gruppirt; ein Bote von hier leitet bann balb auf bas bahinter ge= Jegne gerftorte Schloß Stolgenberg, wegen feiner herrlichen Uneficht werth eines Befuches. Balb erreicht man bie lange, fruchtbare Infel Dbermorth, ober Magbalenenworth, mit einem 1143 gestifteten und nad Ubtretung bes linken Rheinufers aufgehobenen abeli= gen Frauenklofter. In einer herrlichen Lanbichaft geht ber Beg über Pfaffenborf bin, in beffen Rabe fic Die Bergwand mit ber Karthause, tief am Gestabe Coblens mit feinem Schloffe, rechts bie madtigen Ruinen von Chrenbreitstein mit ber Refibeng und Thal = Chrenbreitstein hervorheben. Muf ber fteinernen Bant, von Paps peln umfäufelt, gang nabe bei Pfaffenborf, bas mitten unter Weinhugeln und Dbftgarten baliegt, ruhe man ja, benn hier zeigt fich eine ber fconften ganbichaften. befude man bie ichone Unlage bes Ranonitus Umbicheis ben, por allent bie Bohe bei bem fleinen rothen Bauschen, wegen ber Musficht.

Cobleng war ichon zu ben Beiten ber Romer borhan= ben, und fie hatten bier auf bem alten Sof ein Raftell. bas unter ben Franken gur koniglichen Pfalz gemacht warb. Die frankischen Ronige und bie Raifer, bis auf Lubwig ben Baier, hielten bier Bof. Die Bifchofe fagen auf ber Burg Chrenbreitstein, bis Beinrid von Binftingen 2280 bie Burg bei ber Mofelbrude erbaute. Die jegige Brude erbaute Rurfurft Balbuin; bas nene Schlof und bie Clemensstadt Clemens Anrfurft von Trier. Schlog ift in ichonem, antiten Gefdnud mit ionischen Caulen gefdmudt. Die hoffirche, eine ber iconften Rirchen Deutschlanbs, zeigt eine eble Ginfachheit. Bon ben Frangofen warb biefe fchone Refibeng gur Raferne be-Die übrigen merkwurbigen Bebaube ber MIt= ftabt finb: bas chemalige Sefuiten = Rollegium, gulest eine Gekunbarichule, ber Metternich = Winneburgiche Sof, worin fich bie Laffaulpfdje Rechtsschule befant, und ber Lenenfche Sof mit einem ichonen Garten. In ber Den= ft a bit befehe man, anger bem Schloffe, bas Schanfpiele haus, bas Saus bes Dr. von Elg. Unter ben Rirden

find febenswerth: bie Rollegiattirche gum beil. Caftor, beren Gewolbe forinthifche Caulen tragen. 806 mar bier eine Rirdenversammlung. Bur Rechten bemeret man bas Grab ber heil. Rija. Beim Sochattar findet man etli= de bifchofliche Graber, außerbem in ber Rirde einige aute Gemalbe von Bid. Bor ber Rirdje fteht ein Brunnen mit ben Bilbern bes Rheins und ber Mofel, ber laut ber Infdrift gu ber Beit errichtet warb, als Napoleon nach Rugland jog. Uls bie Ruffen 1814 hierher kamen, fügte ber ruffifche General bie Infdrift hingu: Vu et approuve Die Stiftstirche jum beil. Florian ift jest ein Magagin. Die in ber Mitte ber Stabt ftehenbe Rirde Bu Unfrer Lieben Frauen, giebt mit ihren Thurmen einen impofanten Unblick. - Unter ben öffentlichen Plagen befuche man vorzüglich ben Parabeplat und ben Plan an ber Sauptwache. Un Garten hat man ben Rafinogarten, bie von van ber Gelbern, Lehr ic. als vorzüglich zu be= merten. Cowohl in bem hier feit 1808 errichteten Rafi= no, ale auch in ber Lefegefellichaft bee Budhanblere Bolfder hat ber Frembe leicht Butritt Gben fo offnen bie Befiger mehrerer Sammlungen gern biefelben ben Runft und Wiffenschaft liebenben Fremben. Diefe Sammlungen find: bie von Buchern und Runftfachen bes Prof. Turt; bas Rabinet bes Prof. Lange; und bie fcone Gemal= befammlung bes Grafen von Boos. Much ift bie Blech= fabrif ber Gr. Fint, Dies und Comp. intereffant, bie fiber 100 Arbeiter befchaftigt und Geschirre aller Urt, einfach, gemalt, und mit Bergolbung ladirt, liefert. - Gute Gaft= hofe find: auf ber Poft, ju ben 3 Schweizern, jum golbnen Upfel, gum Schwarzen Baren, und jum Rolni= fden Sof. - Bor ber Stabt liegt auf einer fanften Sohe bie Rarthaufe, bie fur 40,000 Fr. verkauft worben. Diefe Bobe hieß vormals ber Marterberg, warb aber, nachbem 1017 bie Gebeine bes heil. Beatus babin ge= bracht worben, Beatusberg genannt. Im 3. 1153 nahe men es Benebiktiner, und im S. 1334 Karthaufer ein, bie es bis zur Uebergabe an Frankreich befagen. Man Kann keinen Schonern Standpunkt gur Ueberficht ber Ge= genb um Cobleng haben als bier, auf ber Geite gegen Rorben, wo bie Klofterfirche geftanben. Rechts hebt fid Dherworth aus ber fpiegethellen Gluth, weiter bin

Lahnstein mit feiner Burg; tief im hintergrunde ragen bie Thurme ber Martusburg auf; bruben am Chrenbreits ftein entfaltet fich ein liebliches Thal bis gu ben Felfen um Anbernach, und in einem uppigen Garten liegt Cobleng zu bes Beschauers Fugen. — Bon Cobleng fuhrt eine fliegende Brude auf bie andere Seite bes Rheins. Dort liegen bie einst fo machtigen, boch und ftart bethurmten Mauern von Chrenbreitstein, auf beffen Boben icon vormale bie Romer ein Kaftell hatten. Erzbischof herrmann baute 1160 aufbieses Kastells Trum: mern bie erfte Befte und nannte fie herrmannflein. Rurs fürst Johann erweiterte sie und gab ihr einen Brunnen, ber 280 Buß tief fein Baffer aus bem Rhein erhielt. Muf bem großen Plage ber Befte ftand bie beruhmte Kar= thaune, ber Bogel Greif, 200 Centner fcwer, welche 160 Pf. fcof und von ben Frangofen ins Beughaus nach Meg gebracht marb. In bem Acvolutionstriege erbulbete bie Beste mancherlei Schicksale. Bei ber Belagerung burd bie Frangosen 1798, entstand folder Mangel in berfelben, baß eine Kate mit 1 Fl. 50 Krenzer und 1 Pf. Pferdefleifd mit 30 Kreuger bezahlt ward, und viele Menfchen hungers ftarben. Enblid, vom NaftatterKongreß verlaffen, übergab ber Commanbant, ber furmaingifche Obrift Faber, Die Feftung 1799 am 27ften Sanuar. Unfanglich befferten, fpater ichleiften bie Fransofen bie Berte. Alles fant mit einem ichauerlichen, bumpfen Getofe gufammen, burch Pulver gefprengt, und nur mufte Ruinen und Trummer von Gemaner lagen feit biefer Beit chaotifch umber. Da fchlugen bie Ber= bunbeten ihre fiegreichen Schlachten, trieben Deutschlands Erbfeind über ben Rhein, und bas Land marb wieber beutsch unter Preugens Scepter. Geit biefer Beit, bie Bichtigkeit biefes Plates erwagent, bat Prenfen mit Berftellung ber Befte begonnen, und bie Urbeiten ruden rafc vor. Aber noch immer, trop aller Unbilben ber Beit, welche bie Befte trafen, genießt ber Befchauer von hier eines unvergleichlich iconen Aublicks über bas Land und bas ichone Rheinthal und an ber Dofel binguf. und mit jedem Standpunkt verandern fich auch bie Uns fichten. - Unterhalb bes Ehrenbreitsteins liegen an ber Feldwand bin, bie Trummern ber ehemaligen furtrierischen

Residenz Philippsthal, erbaut von Kurfürst Philipp, und weiterhin erhebt sich bas schöne Dikasterialgebaube. Das Städtchen, Thal-Ehrenbreitstein genannt, behnt sich bis zu einer Mineralquelle hin, beren Wasser auch auf bas linke Rheinuser verführt wird. Diese Quelle heißt ber Thalborn, und sie ist, schon lange beskannt. Das Weiße Noß ist einer ber besten Gasthofe am ganzen Rheinstrome.

# Sadingen.

Puf bem linken User bes herrlichen, romantischen Thales der Lahn, liegt zwischen hohen waldigen Bergen das Dorf Fachingen, durch keine andere Merkwirdigkeit als durch seinen Gesundbrunnen ausz gezeichnet. Dieser perit so nahe an der Lahn, aus dem Thonschiesergebirg hervor, daß nur ein starker Damm ihn vom Flusse trennt, und bei hohem Waszser er den Ueberschwemmungen ausgesetzt ist. Dieß Lentere kann aber demselben nicht schölich werden, da die Nassaussche Regierung mit großen Kosten Berstügung getrossen, das die Einfassung des Brunznens durch ein angebrachtes Pumpwerk sogleich wiesder gereinigt werden kann.

Es ward diese Quelle im Jahr 1745 entdeckt und balb benutt. Sie quillt zu allen Jahredzeiten, bei dürrer und nasser Witterung mit gleicher Starke und in gleicher Menge hervor, und legt an die Seizten der Einfassung eine gelbe Kruste an, die kaleinirt vom Magnete angezogen wird. Das Waster ist hell, durchsichtig, entwickelt viele kleine Luftblasen, und ist von sehr angenehmen, säuerlich geistigem etwas salzigem, sehr erfrischendem Geschmack. Wenn es in Flaschen ausbewahrt wird, die gut verpickt und verstopft sind, so hält es sich sehr lange und läst sich weit versenden. Es ist nach Russand, nach

dem Vorgebirge der guten Hoffnung und nach Oftinbien geschickt, und wieder zurückgebracht worden, ohne daß es etwas von seiner Güte versoren håtte. Man kann Milch hinzuschütten, ohne daß sie gerinnt. Versendet wird es so stark, daß jährlich auf 250,000 Krüge am Brunnen gefüllt werden.

Es ist ein vortreffliches alkalisch = salinisches Stahlwasser, und hat nach Wuth's Untersuchung in einem Pfunde zu 16 Unzen:

Muriatisches Natron . 1\frac{7}{3} Gr.
Rohlenstoffs = . . 30 —
Schweselsauren Kalk . . 1 —
Kohlenstoffs = . . . 3\frac{7}{4} —
Kohlenstoffs Zalkerbe . . \frac{7}{8} —
Eisenoryb . . . . 1 —
Kohlenstoffs Gas . . . 36\frac{7}{3} K. 3.

Dbichon es an festen Bestandtheilen reich ift, fo geht es boch burch die Harnwege fehr leicht wieder ab, und belaftigt weniger, als die meiften andern Baffer ber Urt. Personen mit bloben Magen, mus fen es aber als Tischtrunk gang besonders vermei= ben, ba es die Speisen zu fehr verdunnt. Gehr gut ift es fur Gelehrte, Runftler zc. bie viel figen, und zu einer orbentlichen Rur feine Beit haben, und doch etwas Erfrischendes, die Gafte Berbunnendes brauchen wollen. So ist es auch nach Berauschun= gen, bei großer Schwile, entweder rein, ober mit Limonadenpulver, ober Buttermilch gemengt, ein wahres Labfal. Außerordentlich muskel = und ner= venftartend ift es nach großen Strapagen, ober bet Sommerhise, wenn man es mit Rheinwein und einer Zugabe von Zucker vermischt trinkt. Wer viel und rasch gestärkt senn will, rath Thilenius, ber trinke es mit altem Rhein : ober Burgunderweine; wer blos, aber innigst gelabt fenn will, mit Mofelweine ober Bleichart. Auf biefe Beife genoffen, giebt es auch bei Ruhren, Faul : und Gallenfiebern, ein treffliches Bermahrungsmittel.

Insbesondere ift es fehr heilfam bei langwieris gen Rhevmatismen und Ratarrhen und baber ent: ftebenden Schnupfen und Schmerzen des Ropfes. Balfee, ber Bahne 2c., bei Schwindel und Ohrenfausen, wenn diese aus Stockungen in den Bauch: eingeweiben entstehen; bei Schleimiger Engbruftigkeit, Schleimhuften, Schleimiger Lungensucht; bei Dagenübeln, wie Sobbrennen, Magendrücken, Magen= frampf, Aufstoßen, Erbrechen, Leibweh, Durchfall von Caure und Schleim, von trager Galle; bei Bartleibigfeit, Gelbsucht, ichleimigen, ichwarggal= ligen Stockungen und Infarkten in ben Gingemeis ben bes Unterleibes, Blutanhaufungen in ben Bamorrhoidalgefagen und ben baher ruhrenden Befdmer= ben; bei geheinmter, unorbentlicher monatlicher Reis nigung; bei Sppochondrie, Spfterie, Urinbeschwerben; auch bei dronischen Rhevmatismen, in Aufld: fung und Berftreuung ber Gichtmaterie, eigentlich porzuglich der laufenden Bicht, Ausführung berfelben burch die Barnwege, und bei allerhand flechten= artigen, fforbutifden Musichlagen ber Saut. Bo Schlaffe Kafern, Schlaffheit ber Berbauungswerkzeuae, Schleimanhaufungen im Darmfanale, Schwache bes Drufensuftems und ortliche Schwachen zum Grunde liegen, bei blaffen, aufgebunfenem Unfeben, Berichteimung ber Cafte, bie Bleichfucht anzeigen. bei übermäßigem Fettwerben, leiftet bas Radingers Baffer große Dienste. Thilening hat bie Erfahrung gemacht, daß es gang vorzüglich geschiett mar bei Baffersuchtigen, wo bas fockende Baffer bei allen übrigen Mitteln auf teine Beife wegzuschaffen war, und es ging beim Gebrauch biefes Brunnens gang fanft burch bie Barnwege ab. Eben so ift es febr beilfam in Gallen = und Kaulfiebern, wo es, mit Weinsteinrahm, ober mit faurem effentiellem Beinfteinfalze gemischt und im Berbraufen getrunken. eine zum Huflosen und Umschaffen bes Rrantheites floffes außerst heilfame Urgnei abgiebt. Bei Dervenfiebern, wo man es mit altem Rheinweine trinkt, ift es außerft beilfam; besgleichen fur Bochnerinnen, wenn die Mild eingetreten und ber ftartfte Blutab.

gang vorüber ist; bei Kinderkrankheiten, besonders Dickbauchigkeit, Verschleimung des Magens und Darmkanals, verstopften Gekrdsdrüsen, Dürrsucht, englischer Krankheit, Etrofeln, Magen : und Reuch: busten, Würmern, Gelbsucht aus Verschleimung des Gallenganges, Erbrechen, Kopfgrind, in den Pocken. Ferner dient das Fachinger Wasser vortrefflich als Vorbereitungsmittel zu den starken Stahlwassern von Pirmont, Driburg und Schwalbach, durch deren unvorsichtigen Gebrauch schon Viele sich geschadet. In Ems wird es vorzüglich zur Löschung des Durstes getrunken, weil hier kein gutes Trinkwasser rinnt, und es zu den dassigen Heilwassern am besten past.

Sufeland fagt von biefem Waffer: "Gin febr liebliches, wohlthatiges, und bochft wirkfames Mine= ralmaffer, in manden gallen einzig in feiner Urt. Sein Muszeichnendes besteht in dem Reichthum an Fohlensaurem Gas, an Mineralalkali, und beffen Bufammensenn mir einem nicht geringen Gifengehalt. Es ift baber ein auflofenbes Mittel, mas nicht schwadt, und ein ftartenbes Mittel, mas nicht gu= fammenzieht und verftopfe. Bon gang vorzuglichem Berth ift es bei Hopochondriften, welche an Berftopfungen der Unterleioseingeweide, großer Berdauungeschwäche und Saure leiben, ein Kall, ber fo haufig ift, und mobei weber bie bloß auflofenden, noch die rein frarkenden Stahlmaffer, vertragen werden. Gelbst bei wirklichen Berhartungen ber Unterleibseingeweibe und ber bem Magen nahe lie: genben, mit der außerften Empfindlichkeit berfelben und des Magens, fo daß felbst Gelterwaffer nicht vertragen wurde, habe ich biefes Baffer gang allein vertragen und trefflich bekommen gefeben, und ich tenne noch jest eine Rranke, Die, schon feit 12 Sahren an einem folden unheilbaren lebel leidend, im Fadinger = Waffer, was fie Sommer und Binter täglich trinkt, ihr vorzüglichstes Erleichterungemittel findet. Bei ber langwierigen Berfauerung bes Da. gens, einem auch bei Sppochondriften fo gewohnlie den, und in feinen Folgen fo nachtheiligen Uebel,

ift es eins ber größesten heilmittel. Bei Gicht : und Rervenkrankheiten verdient es auch großes Cob."

Wein man zu dem Fachinger: Wasser weißen Wein gießt und dann das Gemisch ruhig stehn lakt, wird es von Farbe violet: schwärzlich, was vom Schwefeleinschlag des Weines herrührt und ganz unschädlich ist. Die Luftsaure versliegt, nachdem man den Wein zugegossen, und läßt das im Wasser bezsindliche Eisen sahren. Die Weinsaure verbindet sich nun mit dem Mineral: Alkali, und der Schwefel mit dem Eisen, woher diese Farbe. Dieß geschicht bei allen mit freiem Mineral: Alkali und Eisen vers

febenen Miucralwaffern.

Bollten fich Rurgafte entschließen, bas Baffer an ber Quelle gu trinten, was jest gar nicht gewöhnlich ift, fo wurde bie berrliche Ratur umber die Rur gar febr begunftigen. Gine Biertelftunde uber Fachingen, am Unsfluß ber Mar in bie gabn, liegt bas Stadtchen Dies mit einer regelmäßigen netten Neuftadt. Die Altfrabt zeichnet fich burch ihre alterthumlide Form aus. Es hatte fruber eigne Gra: fen, beren Stamm 1388 erlofd. Bon bier aus wird ftarter Betraidehandel auf ber bier fchiffbaren Babn nach dem Rheine getrieben. Beiter hinauf (eine Biertelftunde) ift das Luftfchlog Dranicuft ein mit fconen Mulagen. Dann find nur & Stunden bingber nach Schaumburg, ber Refideng bes Fürften von Uns halt - Bernburg : Schaumburg. Das Schlog bat eine koftliche Lage, und beherricht berrliche Unefichten. Richt weit bavon liegen die Ruinen von Balduin= ftein, bas Ergbischof Balbuin von Trier 1325 erbante. Wilde, duftre und melancholisch einsame Natur findet man bei Schloß und Fleden Ragen= ellnboaen.

# Elinsberg.

Der schlesische Babeort Flinsberg, hart an ben Grengen ber Laufit, liegt bei einer Bobe von 1500 &. über bem Meere, in einer hochft romantischen Umgebung im Thale bes Queifes. Un ber mittagigen Seite wird bieg Thal von bem hohen Iferfamm, gegen Rorden aber von ichroffen, oft kahlen felfigen Bergen geschloffen, bie bin und wieder reizende Musfichten nach Schleffen und feinen Stabten, Burgen und Dorfern gewähren. Das Thal ift breit; bier mit fteinigen, moodreichen Wiefen, bort mit Riche tengruppen, mit Felbern und Saufern gefchmuckt. Die Bebande des Brunnens liegen auf einer Sobe mit herrlicher Aussicht; westlich ber Tafelftein auf ber Tafelfichte, oftlich ber bobe fahle Gebirge: rucken, norblich bas Dorf, bruber hinaus eine weite. ladende Chene, mit einer Menge von Dorfern, weis terhin Friedberg am Queis, Greifenberg und bie malerische Ruine bes Greifenfteins.

Die Gegenb um Flinsberg besteht aus Glimmers schiefer, ber sich, in gleicher Richtung mit bem hohen Granitgebirge, von ber Tafelfichte über Flinsberg weiter nach Often zieht. In biesem Gebirge wird bei Giehren und Quernsbach auf Robalt gebaut und bieser zur Bereitung ber blauen Farbe benutt.

Un Pstanzen sinden sich um Estineberg: Iris graminen. Poa alpina. Galium trisidum, samatile. Thesium alpinum. Gentiaua cruccata. Vaccinium oxycoccos. Tomentilla erecta. Stachys sylvatica. Thymus alpinus. Euphrasea luten. Melampyrum pratense, sylvaticum. Scrophularia aquatica. Dentaria pentaphyllos. Souchus alpinus. Arctium personata. Carlina acaulis. Tussilago alpina. Senecio saraceuicus. Arnica montana. Centaurea montana. Conferva Iolithus.

Das Dorf Flinsberg liegt einige hundert Schritte von ben zum Brunnen gehörigen Gebäuden entzfernt und besteht aus 108 Häusern, (die evangelische Rirche, eine Pfarre, Schule und eine Mahlmühle mitgezrechnet) die von 1300 Gärtnern und Häuslern bewohnt werden. Die Wohnungen des Orts ziehen sich in die ersten Berge des Niesengehirgs hinein, am Dueise hinauf. Es soll Flinsberg seinen Namen von dem alten wendischen Gotte Flins erhalten haben, der auf dem benachbarten Flinsberge verehrt worden seyn soll, und mehrere Alterthümer, die man

hier gefunden, sind barauf gedentet worden.

Der Brunnen ift fcon mehrere Jahrhunderte bekannt. Lufas in feiner ichlesischen Rrouit vom 3. 1689 fagt, bag bie Lauffer und Dleifner vordem bieß Sauerwaffer baufig in irbenen Arugen geholt und bann gebraucht hatten; jest fen burd Bugang ber wilden Baffer ber Beilquell verdorben. Goment: felbt schreibt von biefem gu Unfange bes vorletten Sahrhunderts: ,, Bierbrunnen, Seurling, bat ben "Namen von der Farbe und Scharfflechten ober feur-"lechten Schmade, einem geringen, fcarffen Saus: "trinken nicht ungleich. Quillet und prudelt auf, in "einem abgehauenen Balbe, ein Meilweges über "Friedeberg beim Queiffe, am Dorfe Fegesbeutel nes ,,nannt, an einem bruchtigen und sumpfigen Orth. "Sat in feiner Bermifdjung ein Berg Galy und Gis "fen Ochra. Eroffnet reiniget, bringet burch, ftillet "ben Durft, machet Luft zum Effen, treibet ben "Barn, forbert Brief und Sand, fpulet ab

"Darme, und miltert die erhibte Leber. Rranke Leute "laffen ibn gemein bolen, welche nicht effen konnen." Um die Meitte bes vorigen Sahrbunderts wurden bie Grafen von Schafgotid querft barauf aufmertfam, ließen ben Brunnen unterfuchen und 1754 gum Bebrauche fur Aurgafte einrichten. Geit biefer Beit ift viel für ben Brunnen gethan worden. Man hat artige, zweckmäßige Bebande errichtet, auch ift ber Brunnen burch D. Tifchortner chemisch untersucht Die Brunnengebaube find mit bem worben. nothigen Sanegerathe verfeben, tonnen aber bieweis ten nicht alle Gafte aufnehmen, die bann in andern benachbarten Saufern wohnen muffen. Borguglich aut wohnt man im neuern Gebaube, in welchem aud die Badezimmer gut eingerichtet und mit Bannen verfeben find. Im Gafthofe wohnen Frembe, bie nur in ber Gegend und in bem Bade fich umfeben wollen, recht gut und billig. Der Wirth beffelben ist zugleich Pachter bes Brunnens. Der Caal bient nicht nur jum Speifen, sondern auch zur Unterhaltung. Richt weit vom Gafthofe fteht ein fteinerner Pavillon, unter welchem ber Brunnen bervorquillt, gu bem man einige Stufen hinunter fleigen muß. Es sind eigentlich 5 Quellen, welche fich in ben acht= ectigen Behalter ergießen, beffen Waffer & Er. 6 Boll hod fteht. Das Waffer ift hell und flar, geiftig, fauerlich, und etwas zusammenziehend, ber Farbe nach etwas ine Blauliche fallenb. Die Luftfoure giebt ihm etwas Beraufchenbes, woher er ben Ramen des Bierbrunnens erhalten; fie fteht aber nur & Boll üher ber Bafferflache. Wegen ber genannten Gi= genschaften, nennt man ben Flinsberger = Brunnen den schlesischen Spaabrunnen.

Nach Tschörtners Zerlegung enthält ber Bier = ober Trinkbrunnen in i Pf. zu 16 Ungen:

| Rohlenstoff |      | ron |   |   | 32 | Gr. |
|-------------|------|-----|---|---|----|-----|
| Schwefels.  | Rale |     |   |   | 92 | _   |
| Muriat.     | =    |     | ٠ | ٠ | 15 |     |
| Kohlensts.  | =    | •   |   |   | 32 |     |
|             |      |     |   |   | -  |     |

| Kohlenstoffs. Talkerde |       | Z Gr.      |    |
|------------------------|-------|------------|----|
| Rieselerde             |       | 8          |    |
| Extraktivstoff         |       | 8 -        |    |
| Eisenoryd              |       | 2 <u> </u> |    |
| Rohlenstoffs. Gas      | <br>2 | 437 R.     | 3. |

Eine andere Quelle, der Babebrunnen, wird zu Babern gebraucht, und zu dem Ende in bas neuere Badehaus geleitet. Sie enthalt weniger Luftsaure als die Trinkquelle; auch ist das Eisen nicht in der Luftsaure aufgelost, sondern als Eisen vitriol mit dem Wasser verbunden.

Das Klinsberger Mineralwaffer befigt eine große Rraft , bicte, gabe und icharfe Gafte aufgulofen, gu verbunnen, ju verfüßen und abzuführen, Gaure gu verbeffern und zu dampfen, und fefte Theile vorzuge lid ju ftatten. Insbefondre heilfam ift ber Brunnen bei Podagra, Sypochondrie, ju haufiger monatlicher Reinigung, Bleichsucht, Schwäche ber Berbanungswege und bes gangen Rorpers, Wallung bes Blute 2c. Hufeland fagt auch von ihm, bag, obidon es zu ben gelindern Stahlwaffern gehore, es fich boch fehr anszeichne; es ftebe bem Spaamaf= fer am nadiften, und fen, bes Borgings bes Einflusfes ber reinen Gebirgeluft an ber Quelle nicht gu gebenten , bei allen Rrantheiten ber Schmache, befondere Rervenkrankheiten und Unterleibsbeschwerden. Bamorrhoidalubeln, weiblichen Rrantheiten, Schwas de des Gebarmutterfusteme, weißem Flug, Mutter= blutfluß, Reigung jum Abortiren, auch gur Rach= fur nad bem Gebranch andrer Baber, fein treffliches Beilmittel. - Es wird getrunten und ju Babern benust.

Man babet hier in Wannen und bezahlt für jedes Bab 8 Gr. Warmes und kaltes Wasser kann man nach Gefallen zulassen. Der Tisch ist ziemlich gut, und kostet des Mittags 10 Gr., des Abends 6 Gr. Die Zimmer sind, besonders im neuen Gesbäube, recht gut und werden wöchentlich mit 2 Thr. bezahlt. Im Dorfe kann man außerdem ebenfalls

Zimmer baben, wenn man es wünscht, ober in ben Babehausern kein Plat ift. Man sindet hier beren von 16 Gr. bis zu i Thir. 16 Gr. Stallung und Baaenschuppen sind im Bade gleich in der Rahe. Wenn man Wagen und Pferbe für Reisen und Spazierfahrten wünscht, darf man sich nur an den Packter des Bades, oder an seinen Wirth wenden, welche die Besorgung gern übernehmen. Gin Postdetend von Friedberg aus die angesommenen Briefe und nimmt die abgegebenen mit dahin zurück. Einige Elas und andere Handelsbuden baben ihre Waazren während der Badezeit zum Verkauf ausgesegt.

Unter ben Bergnugungen nennen wir zuerft bie Mufit, welche nicht nur ben Benus bes Brunnens am Morgen verschont, fondern auch bei Tifche und bes Abends oft die Gefellschaft unterhalt. Des Sonntags wenigstens, oft in ber Woche, gefellt fic ju ihr ber Sang, ben bie Umwohner bann gern über bie fur Babegafte bestimmte Beit ausbehnen. Das Spiel, biefe ben Batern feindliche Bewohnheit, fullt and hier einem Theil ber Gafte einen Theil ber Sageszeit ans, und hindert nicht felten ben guten Erfolg ber Rur. - Die Spaziergange nehmen ben aroften Theil bes Tages ein. Der Graf Schaf= gotid hat bagu mehrere Unlagen machen laffen, bie gwar nicht von Bedeutung find, aber boch Gelegen= beit zu beguemerer Bewegung geben. Gin ehmals hier befindliches Sichtenwalbehen, bas in biefe Webirgenatur pafte, hat man weggeschlagen und ben Plat mit italienischen Pappeln angefüllt. Der eine ber Pfabe führt oberhalb bes Gafthofes nach bem Bafferfalle, ber in einigen Abfagen über ben an beiben Seiten mit Rafen belegten Felfengrund herabfällt; ber andere leitet in Wald und Feld ohne bestimmtes Biel. Defto ichonere Particen hat die Natur ohne Buthun ber Runft gebilbet. Herrlich find biefe nach bem ben Berren von Bereborf geboris gen Orte Meffersberf in ber Laufig, und bie in bem bezaubernden Thate, in welchem fich Ulleredorf lange bes Queißes nach Friedberg bingiebt.

# Meffersdorf.

Diefer facfifche Drt, welcher vorbem burch feinen geiftreichen Befiger, ben fur alles Gute und Schone glus henben Gr. von Gersborf eine Celebritat erlangt, wirb bemohngeachtet noch immer von ben Babegas ften gum Biel einer Eleinen Wanderung bestimmt, indem er nur eine Stunde von Flinsberg entfernt ift. 3mar find bie Runftichage und wiffenfcaftliden Cammlungen, bie vormale hier ergotten, nach bes Befigers Tobe nach Gorlig gewandert, wo fie in einem befonbern, ber ober; laufihichen Gofellichaft ber Wiffeufchaften geborigen Saufe anfgestellt find; aber bie herrliche, gewerbfleißige Gegent, und bie gemachten Unlagen, erfrenen fortwahrend ben, ber fie erwartungsvoll besucht. Sierzu gehort bas Sommerhauschen. Bon bier aus gieben fich eine Menge ichoner Thater nach gulen Richtungen, vorzüglich am Queiß und nach Schlessen bin; 2 Stunden entfernt ragen auf einem Bugel bie Erummern bes Greifensteins empor; neben biefem blickt bas Stabtden Friedberg, weiter bin Greis fenberg, noch weiter rechts bas Kloster Liebenthal herver, und fernhin giehen fich bie blauen Rucen bes hirfchberger Gebirgs. Unter manchen anbern Puntten zeichnet fich noch eine mit einer Gruppe Baume geschmuckte Unbobe, I Stunde vom Schloffe, que.

## Der Greifenstein.

Ueber Friedberg, einem sich von Strumpfstrickerei und Leinwandhandel nahrenden Städtchen, liegt ein andres Städtchen Greisenberg, in bessen Nahe, einige Stunden von Flindberg entsent, sich die Ruinen der Aurg Ereifenstein erheben Derzog Bolestans soll 1198 bieses Schloß gegen die Einfälle der Böhmen erbant haben. Im dreißigjährigen Kriege hielt sich die darin liegende kaisersliche Besatung sehr tapfer, bis es dem schwedischen General Königsmark durch Sturm in die Hande siel. Es ist erst in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts völlig verlassen worden, und ist eine Bestigung des Erasen von Schafe

gotsch. Die herrliche Aussicht geht nörblich über Greisfenberg und einen großen Theil ber Lausis, aus beren walbigen Hügeln, Wiesen und Santfelbern Lauban here ausblickt; weitlich über Friedberg und nach dem weiterhin gelegnen Meffersborf, ber Tafelsichte und ben bunkeln Gebirgen von Flinsberg; sublich auf die immer drohender über einander steigenden Berge des Niesengebirgs, dis zu der weiter östlich hervorschauenden Schneekoppe.

#### Die Tafelfichte.

Diefer Berg, ben westlichen Abftury bes Ricfenge= birge bilbend, erreicht eine Sohe von 3414 F, u. b. M. und hat zwei holzerne, vom Gr. von Gereborf errichtete Butten gegen Morgen und Abend. Bier blidt man ges gen Often in eine unenbliche Ferne. Der Thurm ber Gli= fabethenkirde ju Brestau, bas Belvebere bei Karolath geigen fich, und rechts bavon blidt man tief nach Gub: preugen hinein; mehr fublich erfcheinen bie Glaber Bebirge und bes Ricfengebirgs bodifter Kanim. Muf ber Mittaaffeite bammern gang fern bie mahrifden Gebirge, über bem malb = und bautenreichen nabern Gebirg. Ueber= aus reich ift biefe Aussicht gegen Weften. Mit einem Blicke überfliegt bas Muge fast bie gange Dber = Laufig und einen Theil bon Gadfen und ber Rieber = Laufis. Berrlich gruppiren fich bie bohmischen Berge mit ben Ruinen bes hnfenberge und bem Gleisberg. Tief unten breitet fich bas ichone Thal von Liebwerbe und Sainborf aus, und ftattlich blinkt bas Schlog Friedland aus ber Rerne. Um Ruge ber entferntern Gebirge leuchtet Bits tan heruber, bort Berrnhut; hier feben wir Sochlird, bort etwas von Bauben, und nun bie gange Bergreihe von Lobau bis Dulonis, bie Gebirge ber fachfischen Schweig, und mit gutem Fernrohr bas gange Erzgebirg, und (?) fetbft, wie es beißt, einen Bergang in ber obern Mfalz.

# granzensbrunn.

Wenn ber Reifende von ben Bergen von Schon= berg und Ufch, ober von den Sohen von Baldfaffen und Scheibenreut, ober von ben Sugeln des hochbethürmten Maria . Kulin herabkommt, liegt vor ihm ein weiter Reffel, wohl bebaut, mit iconen Dorfern geldmuckt und von wohlhabenden Leuten bewohnt. Dieg ift bas Egerland, beffen angerfte Grengen bie Dorfer Fleugen gegen Rorben, Ficteren gegen Weften, Ullersarun gegen Guben und Frauenreit gegen Dfren bilden. In ber Urzeit mar es ein See, beffen Bes ftade bie Eger zwischen Rulm und Ronigsberg burch= brad, und nun nach bem tiefern Elbthale binabe ftromte; nur Sand : und Thonlager und Moorland blieben nach bes Sees Ablauf guruck. Die bochften Punkte biefer Umgebungen find gegen Norden ber Rappelberg bei Schonberg, ber Mittelberg bei Simmelreich; gegen Weften ber Plattenberg bei Liebenftein; gegen Guben ber Dillenberg bei Ulleregrun, ber Kohlmald und der Albereuter. Berg; gegen Offen ber Kulmer : Berg bei Maria : Kulm. burchftromt biefen Begirk von Beften nach Often und ift ber größte gluß beffelben. In biefem Reffel liegt ber Krangenebrunnen, ein Beilquell, ber fast unter bem Namen Egerbrunnen befannter ift als unter dem erftern. Diefes Landden, wie vorbin

angegeben, von Gebirgen umichloffen, zeigt mehrere Urgebirge, Flog = und pfeudovulkanisches Gebirg auf. Der Granit bilbet bas norbliche Gebirge um Schonberg und Wilbstein; bei Liebenstein, Borberd. reuth, Altenteid ic. wird er von anbern Gebirgsar= ten bebedt, und erscheint ba nur an ben tiefern Punkten. Bei Baslau findet fich in ibm, als Lager. ober vielleicht als Studgebirge, ber Egranfels, ber größtentheils aus bem Egran besteht und Granit, Quarg, Tremolith, Kalkspath, Feldspath und eine Spur Ichthiophthalm zu Begleitern hat. Gneus liegt an ber Fickeren und bei Geeberg auf, wo er mit feinen Felfen einen engen Abgrund bilbet, burch welchen ber Geebach fließt. Glimmerfchiefer finden wir bei Frauenreit, am Dillenberg 2c. Der Thouschiefer zeigt fich in den tiefften Punkten an der Eger, und bilbet ben gangen Unnaberg. Sollte nicht etwa jenes Granits gebirge eine jungere Formation fenn? Das muffen genaue Untersuchungen lehren. Un Klongebirgsarten finden wir: ben Ganbstein bei Ragengrun und Maria : Rulm; ben Bafalt am Rammerbuhel, am Wendraflusse und am Plattenberge. Pseudovulkanissiges Gebirg ift der Kammerbuhel, welcher Erds Schlacken und halbgebrannte Thone aufzeigt, ein Ueberbleibsel eines chemaligen Erbbrandes, mahr= Scheinlich burch Entzundung bafiger Steinkohlenfloge entstanden. Das aufgeschwemmte gand finden wir bei Delig, Dberndorf zc. im Tufftein, bei Bild. ftein im Thon : Leimen : und Sanbland; bas bituminofe Solz benutt man bei Muhlbach auf Alaun, bas Moorland Bieht fich eine weite Strecke am Schlababach bin.

Obschon ber Boben gut ist, sindet man doch nicht die Kultur, dessen derselbe sähig wäre. Er zeigt eine tressliche Begetation, und man sindet eine reiche Ausbeute an wildwachsenden Pstanzen. 3. B. Glaux maritima. Cypripedium calceolus. Veronica scutellata. Pinguicula alpina. Schoenus ferrugineus. Scirpus maritimus. Poa maritima, distans. Potamogeton pectenatum. Hot-

tonia palustris. Nymphaea alba, lutea. Pris-

matocarpus hybridus, etc.

Der Babeort Frangensbrunn besteht eigentlich erst seit 1793. Vorher waren alle Kurbrauchende genothigt, in ber Stadt Eger ju mohnen; nur ein aller Gafthof mit acht Bimmern ftand an der Quelle. Aber in dem gedachten Sahre ward bochften Orts ein Fond ausgemittelt jum Bau eines Brunnenhaufes, eines Tang : und Trinkfaals und eines Gemeindehaufes; überbiefes beneu, welche bis Enbe tes Jahres 1794 gwolf mit allem Nothigen für Rurgafte verfebene Saufer aufbauen murben, 1000 Fl. Borfchuß auf 23 Jahre für jedes Haus, zebnjährige Stenerfreiheit, Befreiung vom Solbatendienst und mehrere andre Freibeiten bewilligt. Gogleich begann ber Bau; bald ftand Alles fertig. Geit biefer Beit hat fich ber Ort von Jahr zu Jahr vermehrt und gablt jest gegen 40 Baufer, welche fo gefdmackvoll und bequem eingerichtet find, baß feins ber bohmis fchen Baber fich in biefer Ginficht mit Frangensbrunn meffen fann. Dabei bat man Milen angepfianget, Spaziergange und ein Euftwalbeben angelegt, und eine Runftstraße hergestellt, bie auf lauter Moorbo: ben geführt, gleichfam einen Balb von Stammen jur Unterlage bedurfte. Bur Begnemlichfeit bes Orts, ber bisher nach Lohma gur Rirche geben mußte, ift eben jest am Part eine gang maffive Rirche erbaut worden.

Die vorzüglichsten Gebaube bes Orts find: Die Rirche, an deren Bollendung noch gearbeitet wird; bas Traitenrhans, ober bas eigentliche Bab; bas deutsche Sans, bas säch sische, bas ruffische Saus 2c. Der Gafthof gum Schwan ift bas einzige Ginkehrhaus fur Reifenbe. Die Baufer find fammtlid maffiv, bie Bimmer bell, reinlich, ause gemalt, ober tapezirt, mit anftandigem, oft fchanem Gerath geziert. In jedem Saufe findet man jugleich Babeftubden mit Wannen, in welche faltes und warmes Baffer aus ber Rabe zugetragen wirb. Un jedem Saufe ift eine Ginfahrt gum Bofe ange: bracht. Das Traiteurhaus zeichnet fich burch

einen sehr eleganten großen Saal aus, ber gleich an die für die Trinkenden errichtete Koloinnade anstößt, und bei rauhem Wetter zum Umherwandeln benutzt werden kann. Er zählt acht große Fenster und sechs hohe Glasthüren; zehn herrliche hehr Spiegel mit vergoldeten Rahmen und sieben schöne Lüster von gesaltissenem Glase verschönern ihn. In der halben pohe des Saals schwebt ein geschmackvolles Orchester. Darneben und über diesem Saal sind noch mehrere andere Sale und Zimmer. Der große Saal ist zu Zusammenkünsten bestimmt; auch speiset nian hier an der table u'hote.

An diesen Saal ftoft die nach dem Brunnentems pet führende Kolonnade, an welche eine Meuge Boutiquen für Krämer und Handelsteute, bei denen man die nothigsien Bedürfnisse erhalt, angebaut sind.

Der Brunentempel ift über ber Sauptquelle erbaut, mit Rupfer gebeckt und auf feiner Dadhmolbung burch einen vergotbeten Ctab des Mestulap gegiert. Bon fruh bis gegen Mittag bin find ftets zwei Schopfer gegenwartig, welche mittelft einer Schopfftange, in beren Rorb ein Brunnenglas gefest wird, ben Sauerbrunnen aus ber Tiefe ins Glas ichopfen. Der Ablauf bes Bafferbertens geht nach der Strafe hinaus, wo jeder Borubergebende mit bem an einer Rette hangenben Bedjer Schöpfen und trinken kann. Der Tempel bleibt; fobald Ric= mand jum Bullen ber Flaschen gegenwartig ift, ftete verschloffen, bamit nicht Muthwille ober Bosheit bas Waffer verunreinige. Rach ben Trinkstunden fangt die Fullung ber Krüge an. Diese werden innerhalb bes Tempele gefüllt, fo baf fie überlaufen, und bann hingefest. Nach ohngefahr 12 Stunden fieht man nad, ob die Kruge noch gang voll find. Die, welche nicht gang voll befunden werden, faugten bas Waffer ein und werben weggeworfen als nutaugs lich; bie übrigen tauglichen hingegen nun erft jum Bebrauch gefüllt, verpfropft und im Pachaufe gegenüber verpicht. Rachbem fie nun von dem verpflichteten Personal unter ber Aufficht bes Brunnen: arztes noch genau besichtigt morben sind, werden fie in die Riften gepackt und so versendet. Der Preis ber Riften ist jest:

```
1 Rifte mit 36 groß. Flaschen 19 Fl. 51 Rr. Emball. 45 Rr.
        12 =
                  = 6 = 49 =
        18
                   2
                      11 : 29 :
                                         223 =
      5 Q
           - -
                      5 = 37 =
                   =
                                         112 =
      = 64 flein. Flaschen 24 = 18 =
                                    = 181.4 =
      = 32
                  : 12 : 14 :
      = 40
                   : 17 : 52 :
                                          40 =
        20
                   = 10 =
                            15 =
                                          20 =
```

Im Allgemeinen werden jeden Commer ohnges fahr 180,000 Kruge versendet.

Von dem großen Saale, der Kolonnade und der Straße wird ein Rasenplag eingeschlessen, zwischen welchem sich Sandwege hinschlingen; einige Blumenzberge machen den Plat noch lieblicher. Auf der anz dern Seite ziehen sich ebenfalls Spazierwege hin, die zum Theil mit Bauntreihen beseht sind. Hinter den Kolonnaden sind eine lange Reihe Abtritte hinz gebaut, zu welchen man den Schlüssel beim Brunnenzschöpfer erhält, wofür man nach Beendigung der Kur einige Gulden Geschent giebt.

Was die Geschichte des Egerbrunnens betrifft, so weiß man von der Aufsindung desselben gar nichts. Reudenius erwähnt dieser Quelle zuerst, und zwar unter dem Namen des Schladaer Sauerlings. Ourch die dem D. Reuß aufgetragene Analyse ward num der Brunnen bekannter. Der Quellen sind gegens wärtig drei, die Hauptquelle, die Louisen zuelle und die Neuquelle. — Die Louisen zuelle sprudelt erst seit dem Jahre 1806 aus der Moorwiese hervor, und war zusällig von dem Bedienten eines Kurgastes entbeckt worden. Im I. 1807 ward sie gesast und mit Steinplatten umzgeben; zugleich ist ein Spaziergang da angelegt worden. Die Quelle giebt in einer Stunde 34½ Gizmer Wasser. Sie wird zu Bereitung der Bader des

nust. — Die Renquelle ist gleich barneben und im I.
18f1 entbeckt worden. Sie giebt in einer Stunde
210 Eimer Wasser, bas ebenfalls zu Babern verzwendet wird. — Der ehemals bekannte und für giftig gehaltene Polterbrunnen, an dessen Rand bisweizlen todte Bögel gefunden wurden, zeichnete sich durch seine große Menge Gas aus. Rach vielen Schicksalen, die diesem Brunnen wiederfuhren, ward er endlich 1815 in die Hauptquelle gefeitet, damit die so große Menge Gas nicht unzenügt bleibe.

Der Geschmack bes Wassers ist angenehm sauers lich, erfrischend, etwas scharf und eisenhaft. Es aus bert ein starkes Prickeln auf der Junge, wenigeres in der Nase. Wenn man es auf einmal in großer Menge trinkt, verursacht es einen leichten augenblicklichen Nausch. Wenn man es mit Jucker und Wein vermischt, giebt es einen außerst angenehmen Geschmack und braust wie Champagner. In 1 Pfund zu 16 Unzen enthält es nach des D. Reuß Analyse:

| Schwesels.  | Natron   | ١.   |   |   | 52 ( | Gr.        |    |
|-------------|----------|------|---|---|------|------------|----|
| Muriat.     | =        |      |   | • | 81   |            |    |
| Rohlenstoff | · =      |      | • |   | 134  |            |    |
| Rohlenstoff | sauren . | Ralk |   |   | 2종   | - Automore |    |
| Rieselerde  |          |      |   |   | 11 · | -          |    |
| Eisenornd   |          |      |   |   | 3    |            |    |
| Rohlenstoff | f. Gas   |      | • |   | 4337 | я.         | 3. |

Es gehort in die Reihe ber alkalisch : falinischen Stahlmaffer. Das hier gefertigte Brunuensalz versichiett man auswarts.

Da dieses Wasser seiner Natur nach flüchtig, burchbringend, leicht verdaulich, stärkend, aber bei Weitem weniger erhigend, als die reinen Stahlwasser, auslösend und erdssend, aber doch nicht schwaschend ist: so ist es von ausgezeichneten Vortheilen, wo aufgeloset und gereiniget, die Thatigkeit des Gestäßsystems vermehrt und gestärkt, und zusammengezogen werden soll, ohne daß Schwachung, oder Erzbigung und Blutdigestion, oder Versbigung und Blutdigestion, oder Versbigung und Blutdigestion,

Aber eine gang vorzüglich ausgezeichnete Wirkung besigt bieses Waffer: in der Sppodiondrie, bei Berhartung innerer Theile, bei dronifden Nervenfrant: heiten, Magenframpf, habituellen Rolifen, Bleich: fucht, Schleimfucht bes Magens, Magenfaure, lang: wieriger Comerverbaulichfeit, in allen Urten von Bamorthoidalbeschwerben, anfangenden Stockungen und Bergrößerungen ber Leber, Unomalieen ber Gal: lenabsonderung. Much bei Bruftbeschwerden ift es von großem Rugen, bei Schleimfucht ber Lunge bann am beften mit Cfelemild verfest - bei droni: fchen Mieren = und Blafenfrantheiten, Gries = und Steinbeschwerden, Comverharnen, und bei Blafen-Bamorrhoiden. Bei einem großen Grad der Schmade find freilich Pormont und Driburg eber angurathen.

Wann eine unheilbare Verftepfung im Unterleibe Urfache von Nervenkrankheit ift, bann verschlimmert der Egerbrunnen den Zustand, und bei zu großer Reigbarkeit und Beweglichkeit des Nervensyftems, muß er wenigstens fehr behutsam angewen-

bet werben.

Man trinkt ben Brunnen in aller Frühe, balb nach dem Ausschen. Diejenigen, welche benfelben nicht gut vertragen können, trinken ihn anfänglich mit Milch, ober wenn sie an das warme Karlsbaber- Wasser gewöhnt sind, gewärmt. Nach 10—15 Minuten trinkt man jedesmal wieder, und gewöhnlich nur die obere Hälfte, die reicher an Gas ist; die untere Hälfte gießt man weg, zwischen jedem Secher geht man langsam uniber, damit man sich nicht erhise. Die Menge der Gläser bestimmt der Arzt. Eine reichliche Stunde nach dem Genuß des legten Glases frühstückt man.

Die Baber nimmt man gewöhnlich eine ftarke bis i und & Stunde nach dem Fruhftuck, oder auch um 5 — 6 Uhr gegen Abend, oder auch zu beiben Zeiten, wenn man zweimal des Tages babet.

In Absicht auf die Bedürfnisse ift zum Theil burch Personen im Orte felbst, theils durch auswärtige

Sandeleleute geforgt, die entweder in Gewolben ber Saufer, ober in ben Boutiquen beim Brunnen ihre Baaren feil bieten. Sollten gegen alles Bermuthen bier nicht alle Bedurfniffe zu befriedigen fenn, fo wird wenigstens Eger, bas eine Stunde entfernt ist, bas Nothige herbeischaffen. In Absicht auf die Beine thut man wohl gut, wenn man fich entweber an ben Wirth in Ober Cohma, ober noch beffer an bie Raufleute im fadfifden Dorfe Schonberg, anberthalb Stunden entferut, wendet. Gin Uehnliches, wenn man nicht über bas Gefet geht, gilt auch vom Zabat, Buder und Raffee. Bei Untunft und Ubreife ift gang fo zu verfahren, wie bei Rarlsbab angezeigt wird. Bet Spazierfahrten fann man fich fowohl an bie hier befindliche Filialpoft von Eger, als an bie Sausbesiger jum Schman, jum fachfischen Saufe 2c. wenden. Un Beitungen und Journalen fehlt es auch nicht.

An Vergnügungen ist kein Mangel. Möchentlich zweimal kommen die Sautboisten mit der Bande des in Eger stehenden Regiments Erbach nach Franzensbrunn und geben auf dem vordern Baumplage des Parks Koncerts. Oft werden Zusammenkuste und Bälle im großen Saal gehalten, oder es wird

baselbst in freundschaftlichen Birkeln gespeist.

Die Jagb hat jeber Aurgast frei. Die nahern Spaziergange Schranken sich freilich nur auf ben Park und die wenigen Sandwege um den Brunnen her, ein; alle übrige Wanderungen gewähren nicht ben geringsten Schutz gegen die Sonne, und zeichnen sich nur durch schone Unsichten, der den Ressel des Egerlandes umgebenden blauen Gebirge aus. — Entsferntere Partieen sind nach

## Eger.

Eger ift bie Sauptstadt bes Egerlandenst und gahlt in 776 Saufern 8111 Einwohner. Leibliche Einkehr ift in ber Sonne und ben zwei Pringen. Das Nathhaus ift ein trefflich eingerichtetes Geblube. Es enthalt in einem

Bimmer bie Sellebarbe, mit welcher Wallenftein burchfto-Ben worben fenn foll; auch zeigt man bafelbit noch einige auf biefe Begebenheit Bezug habenbe Gemalbe, und ein Bunftreiches Schnigwert eines egerifchen Burgers. Lange war im Rommanbantenhaufe noch bas Blut an ber Stelle gu feben, wo es aus bem Bergen Ballenfteins gefloffen, bis einer ber Commandanten biefe Merkwurdigkeit ver= nichtete. Sochft merkwurbig find überbich bie Ruinen ber Befte, bes ehemaligen Giges ber Markgrafen von Rob= Erriger Weife hat man ben unglaublich feften, aus lauter Quabern aufgeführten , fogenannten fchwargen Thurin, fur ein romifches Baumert ausgegeben. Gehr fcon find bie Ueberrefte eines Gebaubes, bas im Innern bon herrlich gearbeiteten Granitfaulen geftust, in feinem untern Gewolbe bie Kapelle ber Evangelifden, im obern bie ber Ratholifen enthalten haben foll. Dief Gebaube verbiente gang vorzüglich bem Untergange entriffen gu werben. Rabe babei ift ber Saal, in welchem Illo und Wallensteins Freunde 1634 gemorbet wurden. - Unter bem Schloffe befuchen wir noch bie kleine Butte bes Scharfrichtere Bug, eines Mannes, ber bei allem Unangenehmen feines Berufes, boch ben Ginn fur Biffenfchaften und Runft fleißig genahrt und ju nicht unintereffanten Sammilungen benutt hat. Die vorzüglichfte feiner Camme lungen ift bie Mungfammlung, obidon er aud unter ben Mineralien, Infekten und Kuriofitaten mandes Interef= fante zeigt. Gern wird man ber großen Mufchel einige Aufmerkfamkeit ichenken, an welcher bie angebrachte Schrift gu freiwilligen Beitragen einlabet.

## Das Siechhaus.

Ohngefahr eine halbe Stunde von der Stadt, liegt auf dem sublichen Ufer der Eger in einem angenehmen Walbchen das Siechhaus, eine recht artige malerische Partie bildend. Darneben steht ein Jägerhaus, in welchem man zu jeder Zeit Milch, Kaffee und vorzüglich gutes Wier erhält. Des Sonntags versammelt sich hier der ansgeschenste Theil der Stadt und die schone Welt, und macht diesen Spaziergang um so angenehmer. Entweder man

genießt hier ber freien, heitern, gewürzigen Walbluft, ober man sitt in bem, im Garten erbauten Saale, ober folgt hier tanzend ber nimmer fehlenden Musik. In dem Rieferwalbchen, welches ben Abhang des hohen Ufers nach der Eger zu bebeckt, hat die sinnvolle Anlage von Spaziergängen die schönsten Aussichtäbunkte enthüllt, und leicht übersieht man hier auf verschiedenen Standpunkten bald die Stadt und die Trümmer der Burg, bald ben Bauf der Eger, und ihre gartenreichen Umgebungen.

#### St. Anna.

Läft man hier fich ben Balbpfab auf ben Unnaberg zeigen, fo erreicht man immer fauft berganfteigenb unb burd Balb gefchust, bas im gangen Egerlanbe fichtbare St. Unna in einer halben Stunbe. St. Unna war ehe= mals ein Kloster und warb von 1519 - 1521 gebaut. 5 Rapuginer, jahrlich von Eger aus hierher gefest, verfaben ben Gottesbienft. Spater warb es zur Pfarrfirche. Um baffelbe ber find 16 Stationen. Die Entstehung bes Rlofters wird fo ergahlt: Es fen einft Eger burch eine große Pest verheert worben. In biefer Roth habe bie Stadt bie Fürsprache ber beil. Unna angefleht und gelobt, wenn bie Peft weichen wurde, ihr ba, wo bisher eine ber heil. Unna geweihte Rapelle geftanben, eine Rirde gu bauen. Dierauf habe bie Peft aufgebort und bie Stadt Eger, einge= bent ihres Gelubbes, bie Kirche gebaut, worauf fie gum Rlo= fter geworden. Reben ber Rirche fteben 2 Baufer und babei ein follechtes Wirthshaus; nicht weit bavon fangt bas Dorf Dber:Pilmerbreuth an. Es gefdehen hierher haufi= ge Ballfahrten, befonbers am Tage St. Unna, ben 26ften Juli. Das Roftlichfte biefes Berges ift aber bie unenbe liche Aussicht von biefem Berge, bie man bann in einem weit größern Maage genießt, wann man ben westlich geles genen hohern Grunberg besteigt. Das gange fruchtbare Egerland liegt vor ben Mugen ausgebreitet, gefchmudt mit einem heere von Dorfern, Rirchen, Kapellen unb einzelnen Walbhaufern; mitten baraus hervor bie alte Stabt Eger mit ihren Thurmen; baruber binaus bes Franzenbrunnens rothe Biegelbacher; und fern auf ben

Gebirgen bes Boigtlanbes, an bes Rapellenberge malbi= ger Seite, bas Dorfden Schonberg mit feiner Rirde. Bon hier erheben fich bie Gebirge allmablich, bis fie ba, wo fie um Wiesenthal ihre hochften Spigen bilben, in ber Ferne verfdwimmen. Raber hebt fich bas boppelbe= thurmte Maria : Rulm empor, im garten Fernbuft, vom hornieberg und anbern Karlebaber Bergen umgeben. Begen bie Pfalg bin, blinten aus buntler Balbung St. Loretto, bas Kirdbach ber Abtei Walbfagen und bie beil. Dreifaltigfeitefirche hervor. Bestlich aber zeigen fich im fernften Duft bes Fichtelgebirgs hoher Schneeberg, ber Dofenkopf und bie Roffein, unter welchen, nur etmas rechts, bie grauen Mauern ber bairifden Befte Sochberg In allem übergahlt von bier bas Muge fich erheben. 155 Drie.

### Der Rammerbuhl.

Bu biesem, aus ber Ebene um Franzensbrunn hera torragenben, spisigen Hügel, ber ehebem als ein ausgestrannter Austan betrachtet wurde, kann man sehr leicht eine Morgenwanderung unternehmen, da er nur eine halz be Stunde vom Brunnen entfernt ift. Man sieht hier eine steile schwarze Wand burch einen ehemaligen Erdzbrand umgewandelter Steinz und Erdzurten, die theilß nur gebrannt, theils geschmolzen sind. Der dabei besindzliche Basaltfelsen hat zum Theil die Wirkung des Fenzers erfahren; wo dieß aber nicht ist, wird der Mineralog mit Vergnügen die bisweilen ziemlich großen Partieen sehrschwen, frischen Olivins bemerken, welche ihm eingezsprengt sind. Eine sehr angenehme Aussicht beut sich zusgleich hier dem Auge dar.

Die Particen nach bem Gafthofe in ber Rammer finb burch ben Berfall biefer Unlage ungewohnlich geworben.

### Liebenstein.

Ein anberthalbstunbiger Beg fuhrt von Frangens: brunn aus burch bie Kammer nach bem Dorfe Liebenftein.





Gin Schlof ber Grafen von Bettwis, jum Theil alters thumlich gebaut, mit einem Bartthurm verfeben, zeich= net bieg Dorf aus. Die nothwendigsten Beburfniffe er= halt man in einem ber bafigen 2 Gafthofe. fcone Ausfichten liebt, vergeffe nicht, bie einft fehr wohl eingerichtete, nun gang verfallne Eremitage ju befuchen, bie ber jegige Befiger wieber juganglider ju maden ges benet. Auf ber einen Geite erblickt man bie Granzbefte Sochberg, von Sannen wie von einem Rahmen eingefaßt; auf ber anbern beut bas Schlog von Liebenftein mit Rirche und Dorf, ben einzelnen Bauernhutten am Abhange bes finftern Plattenbergs und bem Spiegel bes großen Teiche, einen hodift überraschenben Unblid bar. Berfolgt man bas romantische That abwarts, fo gelangt man an mehr rern Muhlen vorüber, nach bem Dorfden Gidberg, unb balb barauf nach ber

### Grenzveste Hochberg.

Hochberg hieß ehebem Hohenwerkheim und wirb finn 1385 als ein obertanbisches Umt angeführt. Bor bem Schlosse liegt ein Marktsleden von 86 Häusern. Dieser Fleden hatte unter ben Markgrafen kaiserliche Freiung, wovon man noch die Geleitsäulen bemerkt. Wer zufällig, ober im Zweikampse einen Tobschlag begangen, ober wegen Schulben Gefängniß fürchtete, war hier sicher. Auf bem Walle ber Beste, noch mehr aber auf ben Thürs men berselben, genießt man einer entzückenden Aussicht.

#### Seeberg.

Dieses Dorf liegt auf bem Ruden einer Berghobe, welche ber Seebach burchschneibet, eine starke Stunde vom Brunnen. Oberhalb bes Ortes wird bas Thal felsiger, eng und wild, und bilbet einen Winkel, auf bessen inurer Spize bas alte Schloß Seeberg ruht. Seine weißbes worsnen Wande kontrastiren stark mit ben grauen Rings mauern, die, zum Theil eingestürzt, est umgeben. Ein hoher holzerner Steg führt zu bem ersten Theile besselben,

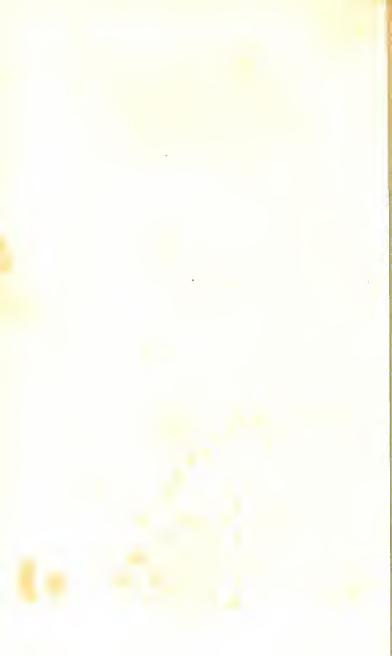

hat man eine schöne Aussicht nach Often hin. Aber vom höchsten Umsange ist sie auf ber höchsten Kuppe bes gegen Westen sich erhebenben Kappelbergs. Nicht nur bas Egerland, in eben bem Umfange, in welchem man es auf bem gegen Süben Z Stunden entfernten St. Unnaberge gesehen, liegt vor dem Beschauer, sondern auch ein Theil bes voigtländischen Waldreviers Sachsens und des bais reuthischen Fichtelgebirgs.

## Das Stift Waldsaßen.

Dieses Stift ist gegen brei Stunden entfernt und in einer sehr waldigen Gegend der Pfalz gelegen. Das ehemalige Kloster sowohl als die prächtige Kirche, zeichsten sich burch ihre Bauart und durch die wohlgerathnen Deckengemälde, weniger durch die mit Gold und Silber und Ebelsteinen überkleibeten Tobtengerippe auf den Alstären, aus. Auf vorhergegangene Bestellung kann man in dem Nefektorium des Klosters in Gesellschaft speisen und sich am Burgunder und mehreren Arten von Frankensweinen, so wie an dairischem Viere, letzen. Der Kloskergarten geht seinem Untergange entgegen.

### Probstei Maria=Kulm.

In einer Entfernung von brei Stunden gegen Karlsbab, erhebt sich aus bem ben Ruden eines Berges bes becenden Obrschen die Probstei Maria = Kulm mit ihren hohen Thurmen. Es steht den Kreuzherrn mit dem ros then Sterne zu, und 1 Probst mit 4 Geistlichen übt die geistlichen Berrichtungen aus. Die Kirche ist schon und enthält zur Seite eine prachtvolle Kapelle. Eine Merkswürdigkeit ist die sogenannte Mördergrube, zu wels cher man auf mehrern Stusen hinabsteigt. Un der einen Seite des Gewöldes sind in der schönsten Ordnung eine Menge Todtenköpfe neben und über einander, mit kreuzs weise unterlegten Todtenknochen angebracht. Un den übrigen Seitenwähden sind Scenen aus der nachfolgenden Erzählung in schlechten Freskogemälden zu sehen: Nitter

Beinrich von Reisengrun war einst von seiner Burg Kabenarun ausgeritten, in ber nachbarichaft einen Befuch abgus ftatten. Mis er beim Unbrud ber Nacht jur Seimath gurud: Behrte, und zu bem Gnabenbilbein ber Kapelle zu Rulm ge: Commen war, flieger vom Rog, vor bem Gnabenbilbe gu beten ; fein Bretfpiel mit Diamanten befest, legte er jur Geite. Im Gebete vertieft, fant er auf, ritt fort, vergeffent bas Bretfpiel. In ber Burg angekommen, bemerkte er feinen Berluft, und befahl nun, unerbittlich ftreng, feis nent Sohne Ottomar, bas Bretspiel aus ber Rapelle gu holen. Aber Bibiana, bes Burgvoigte Tochter, geht felbit im Sturme einer fdmargen Nacht nach ber Kapelle. Bier wirft fie fid nieber bor bem Enabenbilbe und betet. Schon ift fie im Begriff, mit bem Schachbrot gurudguteb: ren, als fie Dannerstimmen vernimmt, bie fich ber Ravelle nahern. Ungftvoll verbirgt fie fich in ber Rapelle und ift ftill. Die Manner treten in bie Rabelle; es find Rauber, bie hier ihre Schlachtopfer berauben und tobten. Enblid entfernen fie fid, und Bibiana entflieht voll Ungft und Schrecken. Da bemeret fie ploblich einer ber Rauber, und eilt ihr nach; in Tobesangft ringt fie mit ihm, wirft ihn nieber und flieht aufs Rene. Der Rauber ihr nat, hat fie bereits erreicht: ba schallt bas horn bes Wach= ters von Ragengrun; Bibiana ift gerettet. Sest wird ber Schlupfwinkel ber Rauber gefunden; biefe felbft werben gefangen und unter ben fchrecklichften Martern bin= geriditet. Ale nun ber Cohn Beinrich von Reifengrun ftarb, fo vergabte er fammitliche ihm um ben Rulmer Berg gelegene große Guter 1383 ben Kreugheren mit bent rothen Sterne, welche an ber Stelle ber Rapelle balb eine Pfarre und ein Rlofter errichteten, bas jest eine Probstei ift. Die Probstei ift wegen bes berrlichen. harmonifchen Glockengelautes foon langft bekannt gewefen. Ule Raifer Ferbinand III. 1647 mit feinem Beere burd ben Ellnbogner Kreis jog, befahl er, bag bie Gloden in Rutm gelautet wurben, weil er von ihrem Wohle Plange bereits gebort. Auf ben Thurmen ber Rirde ift eine Musficht, wie fie nur ben Umfichten vom Unnaberg und Rappelberg an bie Seite gestellt werben fann, obicon fie biefelben in nignden Studen übertrifft. Gie beberricht nicht nur bas gange Egertand und bie blouen



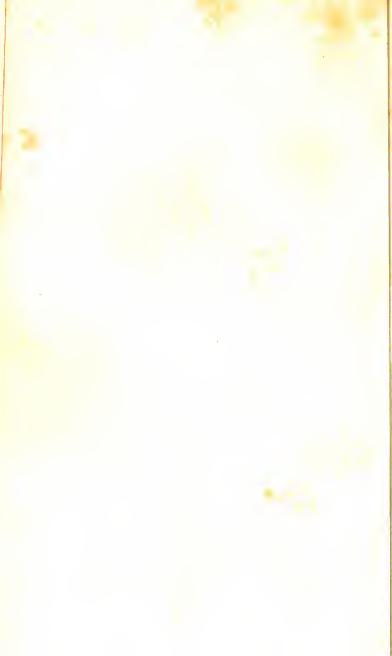

#### Franzensbrunn. [Probstei Maria:Kulm.]

Berge bes Boigtlands, bed Fichtelgebirgs und ber Pfalz, fondern auch die ganze Gegend von Karlsbad und bas ferne, im Nebelbuft ruhende Erzgebirge.

Noch macht man öftere Wanberungen in bie umliegenben uninteressantern Orte, nach Ober-Lohma, Cangenbruck, die Stöckermuhle ic.; nach beenbigter Kurwohl auch nach bem Marienbad ober bem schonen Alexandersebabe im Baireuthischen, da lettere semsstündige Partieen außerbem die Kur aussetzen wurden.

### Sreienwalde.

Der Freienwalder Gesundbrunnen quillt bei der Stadt Freienwalde an der Oder, in dem Oder : Barnimschen Areise der Mittelmark, vier Meilen von Berlin, und sieden Meilen von Frankfurt an der Oder, hervor. Auf allen Seiten wird die Heilanstalt, welcher er das Dasenn gegeben, von angenehmen mit Holz bewachsenn Vergen begrenzt; zwisschen welchen Wiesen und Saatselder in buntem Gemisch sich zeigen. Die Stadt Freienwalde ist 2300 Schritt nördlich gelegen, und eine schöne, aus Linden, Ahorn und andern Baumen bestehende Doppel Baumereihe sührt zu ihr hin. Die lehtere verdankt ihr Dasenn dem Bürgermeister Herzer, der sie in den Jahren 1768 und 1769 gegründet.

Die Brunnengebaube sind sehr gut angelegt, und vor ihnen ist ein großer grüner Plaß, auf welchem die Brunnengäste frühstücken, und sonst Zusammenkünfte halten. — Der alte Königs: Flüs gel beginnt bei dem Brunnenwege, geht über das ganze Thal, und endiget sich bei dem Kanal, der am Heidelberge hinsließt. Es steht dieser Flügel schon seit 1736. In diesem Jahre befahl Friedrich Wishelm den Bau desselben, der auch in diesem Jahre begonnen, und 1738 beendigt ward. Da er nur ein Stockwerk bech war, und das neue Bad

ftark besucht warb, so ward 1777 noch ein Stock= werk barauf gesett. Gin besondrer Pavillon war gum Speifen und furs Billard bestimmt. Er ift aus Solz erbaut, und hat 20 Stuben, 7 Rammern, 10 Dachkammern und 2 Ruchen. Chebem war barin bas allgemeine Bab, 4 Fuß tief in Erbe, ber Boben mit Quaberfteinen gepflaftert. bilbete eine Rundung, in welcher 12 durch Breter von einander abgesonberte Baber fich befanden, neben melden noch 3 Eckwannen bestanden. Rohren leite= ten warmes und faltes Waffer hingu, fo baß 15 Personen zu gleicher Zeit bier baben konnten. Diek Bad ward aber bald wieder abgebrochen, und in bas Armengebaube verlegt. - Um Ende biefes Gebau= bes fangt ber turfurftliche glugel an, und endigt fich am neuen koniglichen Gebaube. Es warb 1685 auf Befehl des Rurfürften von Fachwerk erbaut, und war ein Stockwerk hoch; 1737 ward es wieder ausgebeffert, und 1783 gang abgeriffen. Geit biefer Beit ift ein gang neues maffives Bebaube an feiner Stelle aufgeführt, bas zwei Stockwerk hoch ift. Mit der Borberfeite ruht es auf massiven Pfeilern, bie eine Arkade bilben. In dem untern Stockwerke und in dem obern sind zusammen 24 Stuben, 12 Rammern, und 2 Dachkammern. Gine biefer Stuben ift aber nicht fur Brunnengafte, fonbern fur bie Brunnenbibliothet, fo wie eine andere fur den Brunnenargt bestimmt. Ginige biefer Stuben waren fonst nicht vorhanden, indem die Rirche einer Theil bes untern Stockwerks einnahm; als biefe anberemo aufgebaut ward, benugte man ben entftand= nen leeren Ratin ju Bimmern. - Das neue tonigliche Gebaube, bas an letteres anftogt. verbankt feine Entstehung bem Ronig Friedrich II., ber es auf feine Roften gang maffiv erbauen und zwedmäßig einrichten ließ. Es ift nur ein Stockwert hoch, und hat am Ende einen iconen Pavillon, in welchem fich ein geraumiger Speifefaal befindet. Im Jahr 1777 waren noch einige Kabinette babei angebaut worben, die man aber fpaterhin wegnahm, und ftatt beren einen kleinen Saal berftellte. Diefes

Gebaube enthalt, außer ben genannten Raumen, noch 10 Stuben und 4 Rammern fur Brunnengafte, und noch 8 Dadfammern fur Bebienung. - Dabei stand ehebem bas Schlütersche Saus nebft einem Rondel, welche 1705 ber Baumeifter Schluter auf eigene Roften antegte, fpaterbin aber bem Benauen Schenkte. Es enthielt einen Gaal, brei Rammern und eine Rude. Im Jahr 1756 ward burch ben D. Beltorf ein herrschaftliches Bab barin angelegt, bas aber ohne Gebrauch geblieben ift. Dies Gebande ift von bem vorigen burch einen feche Rug breiten Durchgang abgefonbert. - Das lange Gebaube ist massiv, zwei Stockwerk bed, und gang auf to: nigliche Roften aufgeführt worben. In seinem Innern find 16 Stuben, 3 Rammern, 4 Ruchen, unb ein neues allgemeines Urmenbab, wobei eine große Pfanne jum Warmmachen bes Baffers. Sier befindet fich auch bas große allgemeine Bab, bas ein regelmäßiges Biereck bilbet und 16 mit Bretern verschlagene, nur nothburitig ausgeruftete Babefabi= nette hat. In jedem ift eine Bank angebracht, jum Ablegen ber Rleibungsftucke. Bu ben Babern binab führen einige Stufen. Die Baber find mit Granits platten gepflaftert. Das falte und warme Baffer wird mittelft Rohren in bie Baber geleitet. Durch biese Vorrichtung fließt ein und baffelbe Waffer in allen Babern. Beil bieg aber fur Manchen efelhaft ift, mit Unbern in einem und bemfelben Baffer ju baden, fo find Schieber an ben Geitenwanden angebracht, welche das Waffer diefes Bades von bem Baffer der Nachbarbader sondern. Dieß hat fur bie Urmen noch bas Gute, baß sie gleich in der Rabe ihrer Wohnung baben konnen. - Bei diefem Babe find Stalle und Schuppen fur Pferde und Bagen ber Babegafte. - Roch giebt es bei bem Babe einige Privathaufer. Bwei berfelben fteben auf bein Plage, wo Konig Friedrich I. 1705 ein Luftschloß von Holz aufführte. Da bieß 1707 burch einen Wolfenbruch beschäbigt ward, so mußte es 1722 abgeriffen werben. Sierauf baute ber hofrath Sefchte ein holzernes einftockiges Saus, worin 8 Stuben

und 6 Rammern angelegt wurden, an biefer Stelle. Die Bimmer maren fur Brunnengafte eingerichtet. Im Jahr 1787 warb bas Saus von ber Brunnenans stalt erkauft. Das ohnfern ftebende Gierectische Baus ift ebenfalls vom hofrath Jefche erbaut. -Das große, gang maffive zwei Stock hobe, 100 Kus lange und 44 Auß tiefe Gebaube, liegt zwischen bem Brunnen und ber Papenmuble. - Die Rirche, welche ebemals im furfürstlichen Gebande war, ift jest beim Begelischen Brunnen aufgebaut. - Die in ber Rabe liegende Papenmuble enthalt einen Gefundbrunnen, ber unter bem Rammrade bervor= fprubelt, und Bimmer fur Babegafte, fo wie bie nothigen Baber. - Noch find bie Brunnenge: banbe zu berühren, von welchen eines in Geffalt eines Tempels über ben Konigsbrunnen, bas anbre über ben Georgen : ober Begelischen Brun: nen gebaut ift. Die übrigen Brunnen find nur mit einer verbeckten Pumpe zum Gebrauch verfeben.

Der Freienwalber Gefundbrunnen ward zuerft unter der Regierung des Kurfürsten Friedrich Wils helm im 3. 1683 entbeckt. Ginige franke Golbaten und Rnechte kamen hieher, vom Durfte gepeinigt, tranten von ber Quelle, und fpurten Linderung; worauf fie oftrer kamen und endlich genafen. Sier= auf untersuchte man bas Baffer, und fand es von Mineral : Gehalt. Kanm hatte bieß ber Kurfürst vernommen, als er eine neue Untersuchung bes Brun: nens anbefahl, das Waffer faffen und mehrere Gin= richtungen machen ließ. Er felbft befuchte bas neue Bab zweimal. Ginige Zeit barauf gerieth ber Brunnen in Berfall. Aber als ber Ronig Friedrich Bilhelm I. 1733 gute Urtheile über ben Brunnen und feine Wirkungen vernahm, fo befahl er 1735, baß berfelbe burch ben hofrath Eller untersucht murbe. Früher war ein besondrer Aufseher angestellt, unter welchem 1706 bas erfte Brunnenreglement heraus: fam, bas spaterhin mehrmals verbeffert worden ift. In ber Folge erhielt ber Brunnenargt bie Aufficht über die Unstalt, bann eine eigne Commission, que lest ein Direktor, unter welchem Alles ftanb.

Der heilquellen find in Freienwalde fieben. Der Ronigsbrunnen am Brunnenwege, hat eine Ginfassung von Quabersteinen, und ift mit einem Tempel überbaut. - Die Quelle am Bege, nicht weit von erftrer, wird nur jum Baben ge= braucht, und hat eine verbeckte Pumpe. - Der Rudenquell, ohnweit ber Ruche, wird auch gepumpt, und sein Wasser nimmt man zu Babern. -Der Jefchkefche Brunnen vor bem Jefchkeschen Haufe, wird mittelft einer Pumpe gefchopft. - Um Ende ber Raftanienallee liegt ber, auf Roften bes orn. Wegel mit einem Tempel überbaute, Geor= gen = ober Begelische Brunnen. Diefer Brunnen wird in Tonnen auf Wagen nach ber Stabt und Vorstadt Freienwalbe zu Babern für bie bort wohnenden Babegafte verladen. - Der Quell bes herrichaftlichen Babes, am Fuße bes Beibelberges, ift auch mit einer bebeckten Dumpe verfeben; fein Waffer kommt in Robren nach ber großen Pfanne, und falt nach bem allgemeinen nenen Bade. - Der Papenquell, welcher unter bem Ramm= rade der Mühle hervorquillt, wird zu Privatbabern in ber Muhle benutt. - Der Johannisquell, am Ruge des Beibelbecrberges, ift nur ein reines, fchabbares Trintwaffer, ohne mineralischen Gehalt.

Diese Heilquellen sind sammtlich hell und klar; nur wenn sie ruhig stehen, bilben sie eine dlichte, schillernde haut auf der Oberstäche. Sie riechen etwas nach Schiefpulver, schmecken dintenhaft, segen auf ihrem Laufe viel Eisenocker ab, sind schwerer als gemeines Wasser, und halten sich in wohl verstopfeten Flaschen Jahre lang.

Dieses erdige Stahlwasser hat nach ber chemiz schen Zerlegung von Rose in 1 Pfund zu 16 Unzen des Königsbrunnens:

| Kohlenstoffs. Talkerde          | <sup>3</sup> σ Gr. |
|---------------------------------|--------------------|
| Rieselorde                      | <u>1</u>           |
| Extraktiv = und Harzstoff .     | 2                  |
| Eisenoryd                       |                    |
| Rohlenstoffs. Gas einen Eleinen |                    |
| Der Ruchenquell hat dagegen     |                    |
| Menge Baffers:                  | 0                  |
| Muriat. Natron                  | E Gr.              |
| Schwefels. Kalk                 |                    |
| Schwefels. Talkerde             |                    |
| Muriat. =                       | - 0                |
| Rohlenstoffs. =                 |                    |
| Riefelerbe                      |                    |
| Extraktiv = und Harzstoff .     |                    |
| C 01.11                         | 25                 |

und einen Eleinen Untheil fohlenftofff. Gas.

Gisenornd .

Rach der Erfahrung ber Brunnenarzte, bient biefes Baffer, bas als Getrant und Bat gebraucht wird, bei allgemeiner Erschlaffung ber festen, und Bu fowachen Bewegung der fluffigen Theile, bet öftern Unfallen von Schnupfen, Suften, Fluffen und anbern Befchwerden, bie ihren Grund in Schleimiger Beschaffenheit und Scharfe ber Gafte, ober in einer Lokalschwäche der einzelnen Theile haben; ferner bei dronischen und Rervenkrankheiten, bei Baffersucht, wenn fie aus einer Schmache ber feften und ju bunnen Beschaffenheit der fluffigen Theile entsteht, bei Gicht und Rhevmatismus, bei Lahmfluffen, befonders nach vorhergegangenen Schlagfluffen, bei Schwindel, bei der weißen Gefdmutft am Rnie; bei Rrampfen, Bas morrhoidalbeschwerden, Stropheln und geschwollnen Drufen; in weiblichen Gefchlechtstrantheiten, wie Unordnung und Berftopfung des Monatlichen, bem gutartigen weißen Fluße, Unfruchtbarkeit; endlich bet Sautfrantheiten, Augenschwache und ichwerem Gebor. - Sufeland fagt von biefem Beilmaffer: " Bebort ce gleich nicht gu ben großen und porzüglichen Beilquellen; benn es ist ein schwaches Stahlwasser: so hat es bennoch Heilkräfte, und zwar in der Gicht recht ausgezeichnete, wovon ich mich selbst überzeugt habe, wenn es lange genug als Bab sortgesest wird. Dazu kommt noch seine reizende, bergicht zomanztische, und in den Sandebenen der Mark wirklich überraschende Lage, und die große Nähe von Berlin, wodurch es den Bewohnern dieser Hauptstadt ein höchst wohlthätiger Heilungs zund Erfrischungsort wird."

Beim Trinken beobachtet man Folgenbes: Um erften Tage trinkt man in ber Fruhe 4 Ungen biefes Mineralmassers auf einmal, und fahrt alle 10 Di: nuten bamit fo lange fort, bis man & Quart ges trunken. Um zweiten Tage trinkt man ein ganges Quart, und fahrt bamit fort, bis man etwa 20 Quart getrunken hat. Rorperliche Bewegung barf hierbei nicht fehlen. Bei ichlechter Witterung mag man ent= weber bas Trinken aussehen, ober boch wenigstens im Brunnensaale vornehmen. Der Brunnen wirft auf den Urin und Stuhlgang, und je leichter dieß gefcieht, besto bester ift ber Erfolg ber Rur. Wenn bieß aber außenbleibt und ber Leib wohl gar aufgetrieben wird, fo find überzogne Pomerangenschalen, Ralmus, Unis, Fenchel, 2c. jur Beforberung ber Musteerung fehr bienlich. Wer es nüchtern ober kalt nicht verträgt, ber mag vorher eine Taffe Raffee trinken, und bas Waffer etwas warmen laffen. Im Uebrigen verfahrt man in ber Lebensweise wie beim Gebrauch ber Mineralwaffer üblich und oben angegeben worben. - Beim Baben beobachte man ja, bag man nicht fogleich in ber Fruhe babe, wenn man aum Schweiß geneigt ift; bie befte Beit ift zwischen 10 und 11 Uhr. Man bleibe nicht über eine Stunbe im Babe. Radymittags zu baben, ift hier nicht gewohnlich. Fur eine Rur rechnet man gemeiniglich 24 Baber. Indeffen hat es Falle gegeben, wo die Brunnenarzte jur Bertreibung hartnactiger Rrantheiten 40-60 Baber haben nehmen laffen.

Einen Brunnenargt findet man in dem gang nahen Stadtchen Freienwalbe, besgleichen einen Bunbargt.

Für Lekture forgt man am besten burch die Boten, welche nach Berlin gehen; eben so bei allen andern Bedürsniffen, welche die Stadt Freienwalde nicht befriedigt. Sowohl im Bade, als auch vorzüglich in der Stadt Freienwalde trifft man eine Wirthstafel an; doch wird auch portionenweise auf dem Zimmer gespeiset. Pferde und Wagen sindet man auch in der Stadt, im Fall man Spaziersahrten zu mas

den gesonnen mare.

Vor den Brunnengebäuden ist ein schöner grüsner Plat, wo die Gaste gewöhnlich zusammenkemmen, um zu frühstücken, oder sich sonst fröhlich zu unterhalten Mancherlei Anlagen, in der für die Mark so schönen Gegend, gewähren hinlängliche Zersstreuung in Spaziergängen; und in einer tresslichen Kastanien: Allee hinab, gelangt man bald zu der Stadt, in welcher so manche Bekanntschaft Interesse gewährt. Sehr lohnend ist ein Ausslug nach dem benachbarten Alaunwerk.

# Das Gasteiner Wildbad,

Mitten in dem gande Salzburg liegt, von hohen Alpengebirgen umschloffen, bas Thal Gaftein. Seine erfte Bevolkerung erhielt daffelbe über die Tauern ber, und Viehzucht, Bergbau und weniger Ackerbau, waren von jeher die Nahrungszweige feis ner Bewohner. Drei Geen bedeckten baffelbe, und viele Bade, erzeugt im ewigen Schnee feiner Bebirge, burchrinnen es und geben nach ber Salzach berab. Der reine, landesberrliche Ertrag bes gand: dens erstreckt sich nur auf wenige 100 Gulben; aber auf 60 Grundherrschaften theilen sich in bas wodurch es geschieht, daß mancher Bauer gegen 20 Brundherren bienen muß. In biefem gandchen lieat bas Gafteiner Bildbad, auf hohem Gebirg, rings mit Kelsen, Biehweiben, Wald und wenigen Kelbern umgeben, aber in einer großen, malerischen Miven = Natur, da wo die herabsturgende Uche, von Cuben ber, die Felfen fpaltet. Die Gebirgemaffe, woran das Wildbad hingebauet ift, enthalt auf ibver Sohe die Ulve Reicheben und gieht fich burch einen weitgebehnten Gletscher, bas Tifchtar, bis ju ben Biegen von Groß : Url, und zu bem Stubt.

Die Gebirgkarten umber sind: bichter bunkels bidulich grauer Uebergangkkalkstein an ber Riemme; uber ihm liegt der hohlenreiche Alpenkalkstein, an

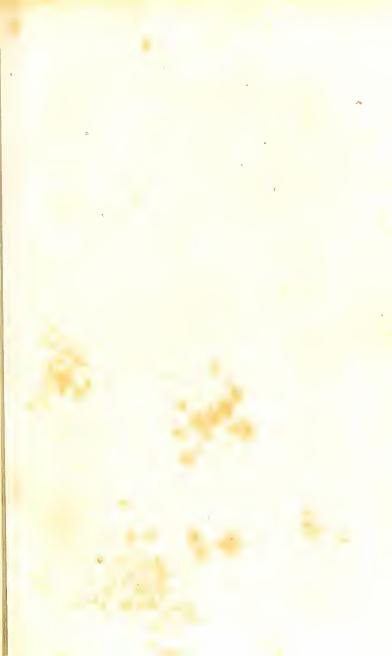



ber Schreck, und am Paffe Lueg. Bu unterft liegt arunlichgrauer Thonschiefer mit machtigen Quargla= aern, ber in Glimmerfchiefer übergeht; fo wie ber Glimmerschiefer wieber einen Uebergang in ben Gneis und aus biefem in ben Granit zeigt. In ben Gei= tenthalern fteben große Maffen von Serpentin an. Der Grautogel felbit befteht aus bickfchiefrigem Gneis mit großen Relbspathkrystallen, und streicht, wie alle Gebirgsarten bes Thales, St. 6 und 7, und fallt ftark gegen Norben. Des Gebirges Ubhana bebeckt eine Menge Schutt und Gerolle, jum Theil noch in machtigen Blocken, Ucherbleibfel ber vormals hobern Gebirge, welche bie Ginwirkung ber Enft, bes Rehels und Schnees, feit fo vielen Sahrtaufen= ben gerffort; fie gieht fich eine Stunde boch binauf. bis zur Granze bes ewigen Schnees auf 4400 gug.

Un Pflanzen sinden sich hier, vorzäglich im Maßselb und auf dem Rathhausberge: Silene quadrisida. Saxifraga Cotyledon, autumnalis, stellaris, aspera, moschata, oppositisolia. Sonchus alpinus. Aconitum Napellus. Doronicum Pardalianches. Stachys sylvatica. Carduus helenioides, heterophyllus. Arctium Personata. Cacalia alpina. Stellaria dichotoma. Carex frigida. Hieracium alpestre. Aira alpina. Agrostis alpina. Phyteuma haemisphaericum, paucislorum. Primula gelutinosa, minima. Gentiana bavarica. Potentilla aurea. Linnaea borealis u. b. m.

Das Gasteiner Wilbbab ist sehr alt, und war schon unter ben Kömern und bem Könige Theodorich, wie einige wollen, bekannt; auch sollen sich 2 ehez mals hier lebende Einsiedler, Primus und Felicianus, ums Jahr 680 aus Italien hierher zu den warmen Quellen gewendet haben, um den Christenzversolgungen zu entgehen. Die Beranlassung zur Entbeckung der Quellen, schreibt, wie bei Karlsbad, die Sage einem Hierher zu, der bei der Jagd verzwundet, hier seine Wunde geheilt haben, und babei betrossen worden seyn soll. Inverläßig ist, das das hiesge Wasser bereits im 15ten Jahrhunderte weit

berusen war, und daß Kaiser Friedrich der III. noch vor seiner Erhebung zur Kaiserwürde, im Jahre 1436, dasselbe gegen eine Wunde am Schenkel brauchte. Im Isten Jahrhunderte besuchten es viele Herzege und Fürsten. Bis zur bairischen Regierung war das Bad in einem verwahrloseten Zustande. Diese sandte aber einen Minisker und Leibarzt nach Gastein, damit alles untersucht und Maaßregeln zur Empersbringung des Bades genommen werden konnten. In der That sind seiser Zeit auch berrächtliche Versbessengen geschehen. Viele Verschönerung und Anslage verdankt der Ort dem Fürsten v. Schwarzenderg.

Der Ort selbst, bei welchem die Heilquellen hers vordrechen, ist unbedeutend und besteht fast einzig aus hölzernen Hütten. Ihrer sind 18. Die Kirche ist 1122 gegründet. In ihr ist die Entdeckung des Heilbades gemalt zu sehen. Die außer dem Dorse gelegene Kirche St. Nikolaus am Badderge hat eine schone Lage, und beherrscht das Hauptthal. Sie ward 1389 erhaut und zeichnete sich durch merkwürzige Handschriften aus. Der Gottesacker darum her, wird der Friedhof von Europa genannt. Das beste haus des Orts ist das vom legten Fürsterzdisschof mit einem Geldauswande von 70000 fl. errichtete Schloße Gedäude, welches die Ausschrift hat:

SOTERIBVS. GUSTINI. FONTIBVS.
VTENTIVM. COMMODO. ET. PROSPERITATI. HIERONYMVS. ARCHIEPISCOPVS. MDCCXCIV

Leider ist dieses Gebäude seither den Fremden wenig ober gar nicht zu statten gekommen, da es keine Badegaste ausnehmen durste. Nur neuerdings seit 1804 ist man davon abgewichen, und hat im erzsten und zweiten Stockwerke einige zwanzig größere und kleinere Zimmer zur Aufnahme fremder Badezgaste eingerichtet und mit Betten und dem nothigen Redbeugeräth versehen. Diese Zimmer sind für wehlzhabendere höhere Badegaste. In diesem Schloßgezbaude ist das sogenannte Fürstenbad, das nur für surstliche Personen bestimmt ist, und ohne besons

dere Erlaubniß der Regierung nicht geoffnet werden barf. Es ift mit Gerpentin ausgelegt und fast nur vier Personen. Das Straubingerhaus, ebenfalls für wohlhabende Badegaste bestimmt, hat über 20 gro-Bere und kleinere Wohnzimmer, die mit Retten und nothburftig mit Gerath verfeben find. Dabei bat man bie 5 Straubinger Baber, von benen bas Berren : und Furstenbad fur vornehmere, bas Wemeinbad fur gemeine Leute, und die 2 übrigen Baber für ekelhafte Rrankheiten bestimmt find. - Im Dit= terwirthshause, findet der Fremdling 4 Bim= mer und 5 Rammern gur Wohnung; überdieß 3 Ba= ber für gemeine Leute. - Das Grabenwirthe= haus zahlt 14 Bimmer, die ziemlich gut eingerich= tet find, und 3 Baber. - In jedem biefer 3 Births= haufer ift ein Tropfbab angebracht. - Das Urmen= Spital ift mit 2 großen Babern verseben, bei be= ren jedem ein kleines fur ekelhafte Rrankheiten, wie auch ein Tropfbad befindlich. Es ift bief Spital fur franke In = und Anstander. Seine Entstehung ver= bankt es Konrad Strochner, einem Wechster zu Hof in Gaftein, ber vor feinem Tobe 1489 gur Errich= tung eines Spitals fur arme Rrante und fieche Ba= begafte 2600 rheint. Gulben aussette. Im Jahre 1496 war nebst vielen anbern Gutern bereits bas Mitterbad angekauft und bas Spitalgebaube errich= Sowohl ber berühmte Weitmofer, als auch feine Tochter Gertraud von Prunfing, bedachten bas Spital, und lettere übergab ihm 1576 eine Meierei und 1000 Fl. Legat. Die Meierei ift verpachtet, und bie ganze Bermaltung ber Stiftung beforgt in ofonomischer hinsicht ein Berwalter; in arzilicher Beziehung der Badearzt, und in Absicht auf die Geetforge ber Vitar im Wilbbabe. Es ift ein mahrer Gewinn, daß endlich den so großen Klagen über Mangel an Reinlichkeit und Bequenilichkeit in ben Babern burch Erbauung ber neuen Baber hinter bem Schloffe abgeholfen worden. Auf die allerbequemfte Beise gelangt man ans bem Mittel = Stockwerk bes Schlof= fes burch einen bebeckten Bang gu ihnen. Es find biefelben fowohl Gemein: als befondere gefchloffene

und Tropfbaber in 3 Abtheilungen; babei find 4 Aufund Autleidezimmer, die erwarmt werden konnen. — Jeder der 2 Wundarzte des Orts hat überdieß noch ein Schröpfbad, da auch hier, so wie in den Schweizerbadern, die Bauern den Gebrauch haben, jährlich einigemale zu baden und dabei zu schröpfen, sie mögen nun krank fenn oder nicht.

Der Seilquellen, welche warm aus bem Graukogel hervorsprudeln, sind vorzüglich vier, bie Kursten= Doktore= Franzene= und die unterste Quelle. Sm Oftober 1789 litt bas Bab außerorbentlich burch Neberschwemmung. Die Straubinger Quelle ward verschuttet, und die bes Mitterbads verlor fich. Rach einigen Tagen trat bie Straubinger Quelle wieber hervor; ftatt ber Mitterquelle aber quollen einige andre hervor. Der Warmegrad der Quellen hat fich von Zeit zu Zeit verandert, von 36-40° R. Vor fast 60 Jahren, errichtete Erzbifchof Siegmund von Schrattenbach eine Eleine Babeanftalt am Ruge bes Berges, zu Babbrucke, und ließ die Quelle in holzernen Rohren hinableiten, fo, daß 12 Personen baben konnten. Das Waffer kam 32° R. hierher. Bald aber verfiel die ganze Austalt. — Die Kurften quelle entspringt am Schreckberge, an ber Westseite des Kelfenruckens. Im Jahr 1807 ward fie frifch gefaßt, und ihre Mundung mit einem Stollen übermauert, ber 8 bis 9 Klftr. tief getrieben ift, Diefe Quelle ift die am hochsten gelegene, und von ber unterften 42 Miftr. 2 F. entfernt. Ihr Barme: grad ift 36% Reaum. Gie giebt mittelft einer De: bemaschine ihr Waffer gum Fürftenbabe und ben ruckwarts gelegenen neuen Babern, hat aber wenig Baffer. - Die Doktorequelle ift 22 Riftr. 21 %. von der untersten Quelle entfernt, und hat ihren Ramen von bem alten babei befindlichen Dottore: hauschen, in beffen Rabe fie ans ben Felsenrucken unter bem alten Bege hervorquillt. Gie ift fruber gu einem Dunftbabe verwendet worden, bas in tem Dottorehause vorgerichtet werden tonnte. Gie hat 38° N. Barme. - Die Franzensquelle ward fonft die Straubinger Quelle genannt, und kommt

am Ruge bes Reichebenberges 15% Riftr. von ber untersten Quelle entfernt, hervor. Gie war ehebem bei weitem nicht so benutt, und ward erst auf bes jegigen Raifere Krang Befehl beffer gefaßt; hierburch peranderte fich ihr Name. Gie hat ebenfalls 38° R. Marme. Diese Quelle versieht, nobst einem Reben= quell unter ber Strafe, die Straubinger Baber. -Die unterfte Quelle ift bie mafferreichste, und liefert mehr Baffer als alle brei genannte Quellen Busammen. Gie entspringt auch am Fuße bes Reiches benberge hat 38° R. und versieht die Baber bes Mitterwirthe, Die Spital : und Grabenwirthebaber und ein Bab am untern Babehaufe. - Muger jenen 4 Sauptquellen, foll noch bie Quelle beim Graben= backerhaufe, die am linken Ufer ber Uche heraus= bricht, gefaßt und benugt werben. Gie hat, ba fie mit wildem Waffer vermischt ift, nur 30° R. Gine andere Mineralquelle an ber Bafis des obern Bafferfalls, wird nur im Winter bei niedrigem Waffer= stande burd ihren Danief sichtbar.

Das hiefige alkalisch = falinische Seilwaffer ent= halt nach Mayer in 1 Pfund zu 16 Ungen an Be-

standtheilen:

| Schwefelsaures Natron |   | 1 H Gr.           |
|-----------------------|---|-------------------|
| Muriat. =             |   | $\frac{26}{45}$ — |
| Rohlenstoffs. =       |   | $\frac{7}{45}$    |
| Schwefels. Ralk       | ٠ | 4 <del>5</del> -  |
| Muriat. :             |   | 21 -              |
| Rohlenstoffs. =       |   | 12<br>45          |
| Rieselerbe            | • | 4                 |

Die freie darin enthaltene Rohlensaure ist nicht besteimmt.

Der D. Trommeborf fand in biesem, ihm in wohl verluttirten, glasernen Flaschen zugefandten Wasser:

| Schwefelf.  | Natron |   |   | 12 Gr.               |
|-------------|--------|---|---|----------------------|
| Muriat.     | =      | ٠ | ٠ | <u>2</u> →           |
| Rohlenstoff | . =    |   |   | 3<br>20              |
|             |        |   |   | $\mathfrak{X}$ $\pi$ |

Dbicon von bem Prof. Mayer keine Sydrothionsaure in biesen Mineralquellen aufgefunden morben, so scheint biese, nach vielen, bafür sprechenden

Beweisen, boch nicht gang zu fehlen.

Bon Karbe ift bas Waffer gang rein und froftall: hell, von Gefdmack ftechend bitterlich und etwas fal-Big; bei troeiner Witterung giebt es feinen Gernch von fich, bei naffer Witterung riecht man aber etwas geschwefeltes Wafferftoffgas. Stellt man welke Blumen und Pflangen in ben Dunftereis bes Babes, fo erholen fich bie hingewelkten Blumen in furger Beit; die Stangel richten fich auf, bie Blumen entfalten fich, die Blatter glangen wieber, und Rnos: pen, die vielleicht einige Tage gu ihrem Aufblühen gebrancht hatten, brechen in wenigen Stunden auf. Die Barme halt biefes Waffer fo lange, bag, wenn es 5 Uhr Abende in bie Baber gelaffen worben, unb die Racht über bei offnen Fenftern gestanden bat, am folgenden Morgen 6 Uhr es noch 28-29° R. zeigt. Gewöhnlich nimmt man biefen Warmegrab als Normal = Temperatur an, unter welchem bas Bab am beften anschlägt; aber ce ift, wie unten gezeigt werben wirb, eine hohere Temperatur febr oft beilfamer.

Nach den vietjährigen Erfahrungen, die von dem Gebranch des Gasteiner Wildbades hervorgegangen sind, ist es besenders wirtsam: In kahmungen, nach vorhergegangenen Nervenschlagssussen, in allgemeiner Schwäche, nach häusigem Saamen Werlust durch Selbstbesteckung, Pollutionen, oder übermäßigen Beischlaf; bei venerischen Krankheiten, bei Steindesschwerden der Nieren und Urinblase, und bei Bitztern nach dem Misbranche geistiger Getränke, bei leichtern kähnungen der Ertremitäten, nach Bleysund Gallfolik, nach Prellschussen, in Hypochons drie und Hysterie, in der krampshaften und der ven

Gallensteinen berrührenden Gelbsucht, in der Aleichstucht, dem weißen Fluß, nach anhaltenden Blutslüfsen aus der Gebärmutter durch indirekte Schwäche, bei der Anlage zu unzeitigen Geburten 2c., im lange wierigen Rhevmatismus; in alten fressenden Geschwüren des Unterschenkels u. d. m. — Den grünen Badeschwamm, welchen man Bademoos nennt, und welcher sich überall wo die Quellen sließen, absetz, gebraucht man ebenfalls mit großem Nußen, indem man ihn auf Bunden, Schäden und alte fressende Geschwüre, auch außer der Badezeit legt. Er ist eigentlich ein mit den Bestandtheilen des Wassers durchdrungenes Wesen, eine kryptogamische Pflanze, die Ulva thermalis.

Schablich ist bas Gasteiner Heilbab z. B. in allen Gattungen ber Wassersucht, in eingewurzelter Gelbsucht burch Verhartung ber Leber, bei Neigunzen zu Lungenblutstürzen, in hektischen Krankheiten von Vereiterung ober Verhartung ber Eingeweibe, und in Puls und Blutabergeschwülsten.

In manchen Fallen wird das Wasser zum Trinken gebrancht, wobei vorzüglich Stein und Gries abgetrieben, der Stuhlgang befordert, und der Appetit zum Essen vermehrt wird; in den meisten Fallen

benugt man aber daffelbe gum Baben.

Dbidon einige geschickte Acrate die Gefundbeitepflege des Bades beforgen, find fie doch noch nicht im Stande, die Bornrtheile ju bampfen, welche bei ben Bewohnern jener Alpengegenden in Absicht auf ben Gebrauch bes Babes herrichen. Buvorberft gilt bie Meinung, daß die Rur mit 21 hochstens 27 Zagen abgemacht fen, und bag man burch hanfiges Baben ben, bei bem Babe zu Baben in ber Schweis be= ruhrten Babeausschlag, als Beiden ber Wirksamkeit. herbeiführen muffe. Was bas erfte betrifft, fo muß hierüber der Badearzt allein entscheiben, bas zweite ift zur Vollendung ber Kur burchans nicht nothig; es muß aber, wenn ber Ausschlag eintritt, berfelbe durch mäßigeres Baben und warmes Berhalten erhalten und geheilt werben, da er außerdem zu einer hartnäckigen Krage werben konnte. Die gewöhnliche

Barme ber Baber ift 27-28° R.; wenn aber ber Rranke einen vermehrten Reiz nothig bat, fo mag er 29-31° R. ertragen; nur fehr fcmache Perfo= nen, die an Nervenübeln leiben, miffen ohngefahr in 25 - 26° Barme baben. Der Gebrauch bes Schröpfene, welcher leiber noch bei ben Landleuten herrscht, ift, bem Simmel fen es Dank, bei ben Berftanbigeren fast gang verschwunden, und barf alfo hier nicht erft bestritten werben. Go fruh als möglich begiebt man fich hier ins Bad; frubstückt entweder hier, oder vorher, ober nach dem Babe, am beften eine leichte Guppe; und legt fich bann eine halbe Stunde zu Bette. Bei Tifde mahle man lieber Speifen aus bem Thier : als aus bem Pflangenreiche und vermeibe alles Rette und Gemurghafte. Spoodondriften und hufterische Frauen muffen vorzüglich maßig feyn, fich alles Dbfres und Bieres enthalten, und nur Dfner und Deftreicher Wein, am beften noch mit Baffer vermischt, trinken. Die höhern Babegafte finden gut bereitete Speifen bei bem Straubinger und dem Grabenwirthe, welche auch auf Berlangen besonders bestellte Speifen gu= richten. Bei dem Mitterwirthe erhalten gemeine Lente und Bedienten um billige Preife die erlaub= ten Speisen. Beine aller Urt erhalt man auch bei ben brei Wirthen. Gin offentlicher, angestellter Babeargt, halt nebst zwei Wundargten sich jahrlich vom Marz bis Okrober hier auf; and ist eine wohl eingerichtete Apothete im Orte. - In Absicht auf Die übrigen Bedürfniffe, thut man wohl, fich mit bem Nothigen vor ber Unkunft in Gaftein zu verfeben, ba bas Bilbbad von einem großern Orte durch bebeutende Entfernung gefchieden ift. Indeffen giebt es wahrend ber Badezeit haufig Gelegenheit, fich manches ans Salzburg kommen zu laffen. Unf alle Kalle thut man aber beffer, fich fowohl feinen gewohnten Bein, als and Bucker, Raffee, Tifch = und Sandwafche mitzunehmen. Fur bie Bohnungen im Schloffe, die Baber und Bedienungen, find nach Musficht und Raum bestimmte Saven festgefest, Die fich jeboch nach bem Cours richten, und folglich veranderlich find. - Sierbei muß jedoch bas Solz gum Beigen besonders vergutet merben. - Bom Man an, bis mit bem Oftober, ift eine Briefpoft nach Baftein errichtet, welche Mittwochs Abende 6 Uhr unb Connabends Nachmittage 4 Uhr ankommt, und Mon= tags und Freytags fruh 6 Uhr abgeht. Freytags geht überdies von Hofgastein eine Postfutsche nach Berfen, wo fie die mit bem Rabftabter Postwagen fommenben Babegafte und Packete übernimmt, und Sonnabende nach Gaftein zuruckfahrt. Gehr viele Reifende nehmen aber auch zur Reife nach Gaftein Salzburger Cohnkutscher, benen man gewohnlich für wei Pferde auf die zweitagige hinreise 24 - 28 Kl. giebt, mobei ber Rutscher fur fich und bie Pferbe fteben muß; sie zeigen oft ihren Abgang in ber Salzburger Zeitung an, wodurch einzelnen Reifen= ben große Erleichterung wird. Bur Fortschaffung mehrern Gepackes kann man die Bergamtsfuhrleute, ober auch ben Gafteiner Boten benugen, ber aller vierzehn Tage nach Salzburg fahrt. — Reisende, welche von Rabstadt herkommen, konnen über Wer= fen und Buttan, ober auch naber über Wagrain kommen. Diejenigen aus Tyrol und Bayern, welche Salzburg vermeiben wollen, konnen über Riebubel und Mitterfill, ober über Grieffen, burch bie Leo: gang, ober von Lofen aus über Gaalfelden, nach bem Wildbade kommen. Geubte Aufganger pilgern auch wohl von Aprol und Karnthen, über bas Bederhaus, Tappentar, ober ben Naffelber Tauern hierher. — Wer mahrend, beffer aber noch, nach feiner Babekur botanische und mineralogische Wanberungen unternehmen will, der findet fichere Fuhrer in Gaftein, und Caumpferbe, auf die er fich verlaffen kann, die aber feine Sporen vertragen. Richt einheimische Pferde find hierzu burchaus nicht zu be= nugen. Bei Befteigung ber Gletscher und fteilen Rasenalpen, sind Steigeisen und ein schwarzer Flor gegen ben Schneeglang, nicht zu entbehren.

Was die Anlagen und Spaziergange betrifft, ift freilich im Wildbade nur wenig durch die Kunft geschehen. Tenseits der Wasserfalle, in einem ange-

nehmen Balbden gegen Beckftein bin, find burch ben Fürften Ernft von Schwarzenberg Pfabe geebnet, und Rubebante angebracht worden. Die herrlichen Regenbogen, welche am fonnenklaren Mittage bas Waldchen umgankeln, und unaufhörlich von Staubregenwolken erfest werben, welche in bem naben Bafferfalle empormirbeln, burften freudiger und unschadlicher von ben Gefunden, ale von Kranken, genoffen werben. Der Bafferfall der Uche ift einer ber größten und ichonften Europas. Den obern Kall bemerten wir am beften bei ber Bructe, ben untern beim Grabenwirthehaus, beide gufommen beim Gpis tal. Wir menden und nad der Brucke, die fubn über den schanderhaften Abgrund gespannt ift, in welchen sich die tobende Ache 630 Fuß hoch hinabstürzt. Bon oben herein walken fid bie Staubregenwolfen auf und los, von unten herauf ichlagen fie wirbelnd an die Brude. Un den Kelfenranbern muchern Baume und Strauche, Pflanzen, Moose und Flechten aller Urt, und fo uppig, ale maren fie auf bem besten Boben emporgeschoffen. Der Donner bes Sturges betäubt bas Dhr, und staunend vernimmt es in biefer Betanbung die raufdenoften und bie fanftiften Melodieen. Gin anderer beguemer Gpa= ziergang führt boch über den Wafferfallen hinab gum Spitale, wo man ber großeften Unficht bes Baffer: falls genießt.

#### Bedftein.

Der Fußsteig führt jenseits bes Wasserfalls hinauf nach ber Schreck, wo und bie Schreckbrück über bie Ache leitet, in eine pittoreste Umgebung. Herrlich stellt sich bas Becksteiner Thal bar, burch bessen Wiesen und Felber sich bie Ache herabschlängelt, im hintergrunde bie beschneiten Gipfel ber Alpen, bes Rathhausberges, bes Bochart und Naffelber Tauern. Die bunteln Walbgesbirge ziert auf einem selfigen Pügel eine Malfahristirche,

in Gestalt einer italienischen Rotunbe; und ihr gegenüber zeigt sich das silberne Band des Schleherfalls an der dunkeln Felsenwand. Daneben stürzen Wasserfälle oh= ne Zahl von den Felsen herab, und der Donner ihres Sturzes erneut sich von Augenblick zu Augenblick. In dieser Umgebung liegen um den Felsenhügel der Rotunde her, 18 niedliche Häuschen, welche den Vergbeamten zur Wohnung dienen; dies ist das Dorf Becktein, 3253 F. über dem Meere gelegen Die Kirche und das Vikariat entstanden 1768, das Verweserhaus 1782. Das ganze Sahr hindurch sind hier z1 — 53 Wochen lang 3 Pechzund Wasschlere im Umtriede, wodurch im Durchschnitte 50 Mark Gold und 4 — 500 Mark göldischen Silbers erzeugt werden.

### Das Naßfeld.

Dieß große Alpenthal hat seinen Namen von den vielen Quellen und Wasserfällen, und ist eine tressliche Partie für die Gäste des Bades in Gastein. Der Weg führt durch den Kessel bahin, den der Erzbischof Dieroznymus so einrichten ließ, daß er mit Wagen befahren werzden kann. Der Schleher stall, der von Bockhartsen herabkommt, der Kesselfall und Bärfall, 3 herreliche Wasserstelle, hängen an den Felsenwänden, und bilzden undeschreiblich malerische Partieen. Durch das Thal hin, zieht sich ein Saumweg nach Kärnthen, 1½ Stunde lang, fährt hierauf 2 Stunden lang am Naßselder Tauzern hinauf, und fällt dann auf der andern Seite am Gemözkogel 3 Stunden lang die Mantihen ab.

## Die alte Burg Klamstein.

Auf zwei Sügeln am Eingange bes Thales, stehen an ber braufenben Uche bie grauen Trummern ber uralten Burg Klamstein. Zwischen beiben Sügeln führt bie Straße hindurch, oben barüber wölbte sich bas weite Thor; ein wichtiger Paß in bieser Ecgend! Zest liegen bie Trümmer ber Burg hinabgestürzt burch bie zerstörende Zeit, theils in der Ache, deren Strom sie brechen und bämmen, theils um den massiven, viereckigen von Beiden erbauten moosigen Thurm her, der hoch aus dem Sebüsche emporragt. Hier herrschten vordem die Hrn. v. Peilzstein, denen Sastein, Nauris und Großarl zu eigen war. Das vormals beseisigte Wachhaus sieht schon seit 1525. Ein alter Invalide bewacht dier mit einigen Untergebenen den Schlagbaum. In der über dem Wachthause aufrazgenden Festenwand, ift die Enterische Kirche, eine unzugängliche Höhle, wie die Sage geht, einst von wilzden Menschen bewohnt, wahrscheinlich aber Zustuchtsort versprengter römischen Abkömmlinge.

Balb ist ber Weg in Felfen gehauen, ber augenbilde lich herabzufturzen broht, balb leitet er über schaukelnbe Brücken, bie an bie Felsen über ben Abgrund gebaut sind; bie Klamme ist einer ber wilbesten, schauerlichsten Gebirgs:

pálfe.

## Hofgaftein.

Ein Markt von 112 Haufern in Gestalt eines Krenz 3es; unter ben Haufern sind 50 bürgerliche, und überz dieß umfaßt der Burgfriede noch 51. Hosgastein verzbankt Entstehung und Flor dem Bergbau, und überall sinz den sich traurige Spuren des ehemaligen außerordentlichen Wohlstandes. Die Kirche 3. U. L. Frauen hat einen hozden schon schen schonen Thurm, 8 Altäre und viele Grabmäler der ehemals hier sebenden reichen Geschechter. Nach den Berwüstungen der Gewässer, Ungewitter und Stürme, die den Markt betrossen, vor allen aber nach dem fanatisschen Priesterwüthen gegen die Evangelischen, wedurch Salzdurg verarmt, stehen noch mit Serventinsäulen die Ruinen der Weitmoser im Hosfraume des Pläsbäckers, sein Semmerschloß mit seinem Vildniß in knieender Stelzlung, das Ausfang Schloß, die Versammlungösstude der

#### Gafteiner Wildhab. [Sofgaftein.]

Gewerken in ber Speisverwaltung, ber Stragerhof 2c. Un vielen Orten wanbelt ber Fuß in Garten ober wüsten Plagen über bie Ruinen ber Gebäube sonst reicher Geswerken. Hier wohnten unter mehrern bieser Art, die reichen Weitmoser und Rosenberge. Christoph Weitsmoser, einst so arm, daß er den Brautschleier seiner Frant versehen mußte, um zu Oftern Fleisch zu essen, schwang sich so hoch durch den Bergbau, daß er seinen 5 Sohnen mehr als eine Million Gulben hinterließ und die Fugger, Khevemüller und Preysinge seine Töchter freieten.

#### Geilengu,

Das Dorf Geilenau, in bessen Nahe ber berühmte Geilnauer Sauerbrunnen entspringt, hat eine höchst romantische Lage, zwischen selsigen, mit Wald, Wiessen und Ackerland gemischten Bergwänden, am User vasch dahin strömenden Lahn, in dem Gebiet der anhalts bernburg schaumburgischen Grafschaft Holzs

apfel.

Schon in alten Beiten war eine Sage, bag ber auf einer Wiese an ber gabn hervorquellende Sauer: brunnen einmal benutt worben, und alte Greife erinnerten sich vor wenigen Sahren noch, bavon die lente Spur gefeben zu haben, obichon auch fie von Eltern und Großeltern gehört, bag vor Alters ber Brunnen ba gewesen, Lahnschiffer bas Waffer beffelben in mitgebrachten Rrugen gefüllt und bann nach Ems, Robleng, und den Rhein hinunter damit Sanbel getrieben hatten, bis der Brunnen auf Befehl ber Landesherrschaft zugeworfen worden. Die Sage hiervon kam in unfern Sagen (1782) zu den Ohren bes Kurften, ber alsbald Versuche machen ließ, bie gerftorten Quellen wieder zu finden. Rachdem man im bafigen Thonschiefergebirge zwei Schachte abge= funken, erreichte man mit bem zweiten eine kleine Quelle idmachaften, erquickenden Sauermaffere, bas nad ben angesteuten Bersuchen alle Aufmertfamkeit

feffelte. Sofort grub man einen großern Umfang aus, ftieß auf eine alte Faffung, und endlich, mehr als 20 Buß tiefer als bas Bette ber Bahn, auf meh= rere Quellen eines starken, angenehm schmeckenben Sanermaffers, das aus bem Thonfdiefer hervorbrach. Nun benusten die benachbarten Ginwohner baffelbe als Getrant, Rrante kamen berbei, von benen viele geheilt wurden, und besonders solche mit veralteter Engbruftigkeit fanden fich baburch erleichtert. Dies verantagte ben Furften, ben Brunnen aufs Neue faffen, und in einer Trefarbeit von 50 und mehr Rußen im Durchschnitt herauffihren zu laffen. Im Mai und Juli 1792 und im Juni 1793 sendete man bem D. Armburger bas Wasser in wohl verstopften und verpichten Flaschen zu, welcher es chemisch un= tersuchte. Seit dieser Zeit ward es immer mehr ge= braucht und versendet. Da es aber schien, als wolle ber Bertrieb deffelben wieder abnehmen, fo machte D. Urmburger burch Mittheilung feiner Erfahrungen über die Heilkrafte des Wassers 1809 aufs neue darauf ausmerksam, worauf es durch fürstliche Vorforge immer mehr in Aufnahme gekommen ift. Die Menge der versendeten Kruge beläuft sich jest auf 180 - 190,000 Stuck

Das Wasser ist hell, perlend, geistig und sauerlich = angeuehm, ohne salzigen Ungeschmack. Es ist ein alkalisch = salinischee Stahlwasser, und enthält nach Armburgers Untersuchung in 1 Pfund zu 16

Ungen:

| Ľ | 11 :           |     |      |     |   |   |   |     |     |    |
|---|----------------|-----|------|-----|---|---|---|-----|-----|----|
|   | Muriatisches   | N   | atro | n   |   |   | • | 1   | Gr. |    |
|   | Rohlenstoffs.  |     | 5    |     |   |   |   | 12  |     |    |
|   | Rohlenstoffs.  | R   | alf  |     |   |   |   | II  |     |    |
|   | Rohlenstoffs.  | T   | ille | rbe | 2 |   |   | 3%  |     |    |
|   | Harzstoff      |     |      | •   |   |   |   | T 2 | -   |    |
|   | Ertractivstoff |     |      |     |   |   |   | I I | -   |    |
|   | Eisenoryd      | •   |      |     |   | • |   |     | -   |    |
|   | Rohlenstoffs.  | (S) | 18   |     |   |   |   | 197 | R.  | 3. |
|   |                |     |      |     |   |   |   |     |     |    |

Durch das dem Wasser inwohnende Salz und durch den Geist besselben dringt es durch die feinsten

Gefage und geht burch ben Urin wieber ab. Es gere ftort die überflussige Caure bes Magens, und ift folglich auch ein gutes Mittel beim Trinken bes Rheinweins zu Dampfung ber Caure und bes Feuers. Mus eben biefem Grunde, und wegen feines Behalts an Rohlenfaure, ift es auch ein Bermab: runasmittel vor allerhand Gallen = und Erfaltungs= Erankheiten. Auffallenbe Beiltrafte beweiset es in hnvochondrischen und hofterischen Uebeln, in Mervenfrankbeiten, allzugroßer Reigbarkeit, Schmache und Schlaffheit, bei Stein = und Griesbeschmerben, Schleimfucht ber Rieren und Blafe, Giterungen ber Rieren und daber ruhrender Schwindsucht; auch bekommt es gichtischen Personen fehr wohl. Für Gefunde ift ce ein angenelmer, erquickender, frarten= ber Trank, und es schaunt mit Rheinwein und Bucker wie braufender Champaaner.

Man braucht baffelbe wie bas Driburger und Fachinger Wasser, und befolgt babei die namtichen Verhaltungsregeln. Sehr ware übrigens zu wünsschen, daß mehr Einrichtung getroffen würde, damit das Wasser häusiger an Ort und Stelle getrunken werden könnte, wobei die herrliche Gegend gewiß die Wirkung bes Brunnens unterstügen würde.

Rechts an der Lahn binab erblickt man auf einer Bergkuppe die Ruinen von Lauernburg; weiter hin ein einträgliches Schmelzwerk für Blei umd Silbererze, dem Fürsten von Schaumburg gebörig, und 50 — 60,000 Fl. jährlich Gewinn gebend. Nahe dabei liegt das Städtchen Holzapfel, der Hauptort der Grafschaft gleiches Namens, und in der Rähe desselben die Waldenser Kolonie Charslottenburg. — Von Lauernburg aus tiefer hinab, zwei Stunden von Nassan, erheben sich auf einer hohen Bergspisse, bei dem Dorfe Langenau, die Ruinen der gleichnamigen Burg, die 1356 zerstört ward. Auf dem jenseitigen User der Lahn ragen malerisch die Mauern der Prämenstratenser Abtei Urnstein, auf einem hohen Felsberge empor.

Sie war ehemals der Sis eines gräflichen Gesschlechts. Graf Ludwig v. Arnstein, der lepte seines Stammes, machte, nachdem er seine sieben Töchter verheirathet, und sein meistes Gut unter sie verstheilt, 1139 die Burg zum Moster und begabte es reichtlich; ein Monch, Namens Gottfried, ward der erste Abt. Er selbst weihete sich endlich dem Moster und ward alleier begraben.

## Griesbach.

Im Hintergrunde des schonen Renchthales, da wo sich Rench und Griesbach vereinigen, liegt der so bekannte Badeort Griesbach. Rings um mit hoten Gebirgen ungeben, aus denen Rench und Griesbach herabgleiten in das freiere kand, ist seine Lage höcht romantisch und für den Freund einer schonen Gebirgsnatur außerordentlich anziehent. Un monden Gtellen vereugt sich das Thal so, daß 40—60 Schritte genug sind, es quer zu durchschreiten; an andern erweitert es sich wieder, und erlaubt einen weitern Blick nach den Bergen des höhern Schwarzwaldes und des kalten, rauben Kniedis.

Das Gebirg besteht aus Granit, ber oft einen Uebergang in den Gneis, welche Gebirgsart mit ihm abwechselt, zeigt, und welchem die Heilgnelle von

Griesbach entperit.

Un Pflanzen sinden sich um Griesbach, Petersethal, Untogast bis nach dem Aniebis hin: Valeriana tripteris. Polygonum Bistorta. Chrysosplenium oppositisolium. Stellaria nemorum, uliginosa. Crataegus torminalis. Ranunculus aconitisolius. Digitalis purpurea. Geranium pratense. Genista pilosa. Prenauthes tenuisolia. Hieracium paludosum, villosum. Cacalia alpina, albistrons. Senecio saracenicus. Centaurea





Phrygia. Viola palustris. Pinus Pumilio. Sa-

lix argentea, repens.

Der gange Drt Griesbach befteht ohngefahr in 20 Saufern mit einer Rirche und einer Kapelle. Das Bad gebort bem Babewirth Monfd, und verrath eine ziemlich alte Bauart. Bielleicht burfte es baffelbe fenn, beffen bereits Theodor von Berggabern gebenft, und von welchem er fagt, bag es Berr Jo: hann Bischof zu Strafburg und Berzog im Elfaß habe bauen laffen, bamit bie, fo biefen beilfamen Brunnen besuchen, ihrer besto beffer pflegen und warten mogen. Es ift mit Schindeln gebeckt und an den Wanden belegt, hat 3 Stockwerke und 2 Gin: gange. Zwei babei ftehende Gebaude verrathen nen: ern Ursprung, und enthalten 2 Gale. Der eine bient jum Speisen, ber andere jum Tangen ober Spielen. Bon bem bintern fleinen Saal fann man unmittelbar auf die mit alten fchonen Lindenreihen befet: ten Terraffen kommen. In einem fublich anftogenben Eleinen Gebaube find zwei Reihen Babekammern mit Bubern. Der auf dem obern Stock befindliche Zangfaal wird nur von den Bauern benutt. In einem babei befindlichen großen Reffel erwarmt man bas Mineralwaffer. Ueber die Landstraße hinüber, ohn= gefahr 20 Schritt entfernt, ift noch ein Wohnhaus, in welchem ebenfalls Kurgafte recht gut wohnen; es gehort ebenfalls bem Babewirth. Die Brunnen: laube ist ohngefahr 150 Schritt von diesen Bebanden entfernt, und geraumig; an der Cubfeite berfelben ift ber Brunnen gefaßt; bier versammeln fich die Trinker. Bor berfelben ift ein schoner gru: ner Plas, an welchem die Rench Schaumend vorüber eitt. Von hier weg kann man in ber großen Lin= benallee, die fich bis hieher zieht, luftwandeln. Rabe an der Laube ist eine alte Rapelle, in welder zur Babezeit regelmäßig Gottesbienft gehalten wird. Auf einer benachbarten fleinen Sobe ift eine andre kleine Rapelle, bei welcher sich eine schone Mussicht beut, die weiter unten mit mehrern gedacht werden wird. Die Gebaube biefes Babes, welches

**y** 3

im Jahr 1818 der Großherzog benugte, werden

zum Theil jest neu hergeftellt.

Wann der hiefige Brunnen zuerst entdeckt und benugt worden, davon ift nirgende Spur. Jakob Theodor v. Bergzabern rühmt aber bereits 1584 ben= felben als berühmt und burch heitsame Wirkungen bewährt; und 1607 erfchien von ihm und dem Des tersthaler Brunnen eine eigne Mouographie. Theo. bor v. Berggabern berichtet zugleich, daß zu feiner Beit, also in der zweiten Salfte des ibten Sahrhunderte, Wilhelm v. Schauenburg zu Oberfirch den Brunnen mit Platten habe fein luftig einfaffen laffen, nachtem er da feine Gefundheit wieder erhalten; anch fen hierauf burch ibn ein eifernes Gitter über den Brunnen gemacht worden. Im Jahr 1805 wurs ben mit bem Griesbacher Brunnen fammtliche Ge: fundbrunnen biefer Gegend auf Befehl der Baben: ichen Regierung von Emelin, Bodmann und Cal-

ger untersucht.

Die Quelle ift mit Steinplatten gefaßt, und bildet ein viereckiges Bocken, das 3 Fuß 6 Boll Tiefe unter dem Wafferspiegel, und 1 Fuß 10 Boll ins Gevierte hat. Gin Deckel perfchlieft bie Deffnung, und bas Waffer lauft burch zwei Rohren gu Tage; wenn Berfendungen gemacht werben, offnet man ben Dectel und fullt unter bem Baffersviegel. Bon ber Diefe der Fassung führen zwei Stiegen auf den Brunnenfaal, ber gang holzern und mit Schindeln gedeckt ift. Der ausgeschöpfre Brunnen fullt fich in I Stunde 36 Minuten wieder vollig an; die Quelle liefert also in einem Jahre 4,543,980 Pfund. Die Temperatur beträgt beinahe 8 Gr. Reaumur. Das Baffer ift, wenn es frisch geschöpft wird, völlig klar und farbenlos; aber in dem Wafferbecten fchlagt ce erdige und Gifentheile nieber, die einen roftgelben Ueberzug bilden. Wenn man bas Waffer in einer offnen Rlasche fteben lagt, fo entweicht bas foblenfaure Gas bei einer Temperatur von 14 Gr., nur langfam, das Waffer wird trube, und nach einigen Tagen erfolgt ein gelblich weißer Bobenfat. Ben Geschmack ift es angenehm, erfrischend, auf ber

Junge etwas prickelnd, stark eisenhaft. Läst man es in offenen Gefäßen stehen, so erhält es einen saben, schwachsatzigen Geschmack. In 1 Pfund bies selfinischen Stahlwassers zu 16 Unzen, sind nach ben Untersuchungen obiger Gelehrten enthalten:

Wirksam ist bieses Wasser, so wie auch bie Sauerwasser zu Petersthal und Antogast, vorzuglid): in verminderter Thatigkeit der absondernden und auffaugenden Gefage, in ber erften Periode ber Schleimigen Lungensucht, und ihrem Uebergang in die zweite Periode, in blutigen, schleimigen und gallichten Infarkten, in der unordentlichen ober ganglich unterdrückten Reinigung, bei Hamorrhoiden und dem weißen Flusse, in der Gelbsucht ohne Stirrho= sitat des Organs der Leber; in ben Krankheiten ber Sarnblafe, bes Griefes und bes Steins, in langwierigen Rhevmatismen und Gicht, bei schwacher Berdanung, Magentrampf, Gaure, Blahungen, un= ordentlichem Stuhlgang und Reigung gu Durchfallen; in der Migrane und bei Nervenübeln von einfachen und aud burch Ueberreizung schwächenden Veranlaf= fungen, bei Muskel = und Zeugungoschwäche, Saut= ausschlägen zc.

Des Morgens, so früh als man nur kann, begiebt man sich ½—1 Stunde ins Bad, worauf man
etwas ruhet. Etwas später geht man zur Quelle,
und trinkt da einige Gläser; braucht man die Trinkkur nicht mit, so frühstückt man statt bessen, und
geht sodann spazieren. Die Mittagstasel ist wohl
beseht und billig, und wird gewöhnlich burch ungezwungene Fröhlichkeit gewürzt. Gesang und Musik
sinden sich nicht setten ein, und erhöhen das Vergnügen. Zwischen 4 und 5 Uhr Abends versammelt man

sich wieder in der Trinklaube, trinkt abermals einige Glafer, und luftwandelt in der Allee, oder auf ben Bergen im freundlichen Thale, und beschließt ben Tag mit einem genugfamen Mable. Zweimal lagt ber Birth Monfd, in ber Bode Lebensmittel und andere Bedürfnisse aus Offenburg und Straß: burg holen, wobei die Babegafte immer ihre fleinern ober größern Bedurfniffe gu befriedigen Geles genheit haben, benn bier kann man gar nichts bekom= men. Wie man fich ju Theodor v. Bergzaberns Beit hier befunden, geht hervor, wenn er fagt: Es ift in bem Beiler Greißbach gute Schnabelwend von Fleisch, Forellen, Bunnern, Bogeln, Butter, und alle andere notturft umb ein ziemlich Geld wohl zu bekommen. Man trifft jahrlich viele Frembe hier an, die vorzüglich aus Straßburg und ben jenseiti= gen Rheingegenden, fo wie aus ben Orten Offen: burg und Gengenbach und der nabern Umgegend ber: beikommen; anch der Großherzog hat sich 1818 biefes Brunnens bedient.

Von Unlagen ift hier kaum die Rede, bedarfs aber auch eigentlich nicht, da jeder Weg schon einen angenehmen Spaziergang gewährt. Die Lindenallee ist die einzige Unlage. Sie geht rechts nach der Kapelle hinauf, und links die zur Trinklaube hinab. Bei der Kapelle besinden sich mehrere Auhebanke, von denen man nach Petersthal hinab, und auf die romantischen Berge und Thäler umber der erfrenlich-

ften Aussicht genießt.

Un der Rench hin, suddsttich von der Brunnenlaube führt ein romantischer Weg, allmählig berge auf, durch alte düstre Tannenwälder nach der freien Holzwälder = Hohe, ohngefähr eine Stunde weit. Hier ist eine weite, herrliche Aussicht. Im Süden überschaut das Auge die Bergwände der uralten Bar und die nahen und entserntern sürstenbergischen Gebirge, gegen Westen und Norden ein ausgebreitetes waldiges Bergland. Aus einem zurt bustigen Hintergrund schimmern die weißen Fluthen bes Rheins; hoch ziehn sich Strasburgs Thurme und Münster in die Luft, und freundlich nicken Städtchen und Dorfer herauf aus dem gesegneten Mheinthal, hinter welchem sich ernst die zackige Reihe ber Voghesen hinzieht.

#### Der Aniebis.

Diefer hohe Gebirgspag foliegt fich unmittelbar an bie Solgmalber Bobe an, und erreicht eine Bobe von 2500 F. bei ber alten Alexanderschange. Diese Schange gehörte zu ben alten Linien , bie langs ber Schwarzwalb: gebirge fich hinzogen, und ift gang maffib, mit einem Graben umgeben, ben jest Maffer angefullt hat. Gie marb 1734 erbaut. Im Commer 1796 hatten fie bie Frangofen befest und befferten fie aus; bei ihrem Abzuge Berftorten fie jene Befferungen felbft wieber. Die Schange beherricht bie Stragen von Oppenau und Freubenftabt. Es ift noch ein Bollhaus hier, welches ehemals ein Rlos fter mar; etwa eine halbe Stunde bavon fteben einige Bauernhaufer. Weiter hinauf, auf ber Sohe bes Rnies bis, ift bie Musficht faft unüberfebbar. Bei beiterm Better fieht man hinein in die Boahefen, bis zum Donnersberg, überblict ben größten Theil bes Schwarzwalbes unb Schwabens, und verliert fich in ben Spigen und Gie: bergen bes fernen Throld und ber Schweig.

#### Petersthal,

ein von etwa 25 Familien bewohntes That, in welschem hart an der Rench ein besuchter Sauerbrunnen herz vorquillt. Der Ort hat eine dem heil. Peter geweihte Kirche und eine Kapelle, und ist ohngefahr & Stunden von Griesbach entfernt. Das Babegebaude besteht aus 2 dreistöckigen häusern, welche eine Gallerie zusammen verdindet. Es gehört einer Gesellschaft, welche es verspachtet; außer der Kurzeit ist es, bis auf den Brunnen, verschlossen. In seinem Innern sind etwa 50 einsache eingerichtete Simmer und Kammern für Kurzäste, und in dem gegen Norden gelegnen Gebäude zo Badekammern, welchen das Wasser durch ein Pumpwerk zugeführt wird,

im sublichen Gebaube hingegen ist der Brunnensaal. Der Quellen sind brei. Die erste Quelle links giebt den Sauerbrunnen, welcher zum Trinken gebraucht wird, die zweite, die Laxierquelle genannt, den, welchen man zu den Bäbern benutt; die dritte Quelle ist eine halbe Stunde von Petersthal abwärts und wird die Schwesfelquelle genannt. — Die erste Quelle liesert in einer Stunde 7' 42 Rub. Zoll Wasser und hat eine Temperatur von etwa 8 Gr. R. Das Wasser, das im Behälter ganz klar ist, sest aber auch eine gesbliche eisenhaltige Erde ab, und wird in offenen Gesäsen stehend allmählig trübe. Von Geschmack ist es weniger eisenhaft und zusammenziehend als das Griesbacher.

Nach ber unternommenen chemischen Unalige enthält bas Masser ber Trinkquelle ein alkalisch erbiges Stahl: wasser, in 1 Pf. zu 16 Ungen:

| Schwefelf.   | Natro  | 1 |  |  |  | 3=      | Gr. |   |
|--------------|--------|---|--|--|--|---------|-----|---|
| Muriat.      | 3      |   |  |  |  | I<br>Fo |     |   |
| Rohlenstoff  | Ĭ. =   |   |  |  |  | 3       |     |   |
| Rohlenstoff  | . Ralf |   |  |  |  |         |     |   |
| Eisenoryb    |        |   |  |  |  |         |     |   |
| Rohlenftoffi |        |   |  |  |  |         |     | 3 |

Die Lavierquelle hat eine Temperatur, im Mittel, von 8, 3° R. Das Waffer ift klar und fast ganz wie bas ber Trinkquelle, schineckt aber etwas fabe, und hat einen schwefelartigen Geruch. Es enthalt in 1 Pf. zu 16 U.

| Shwefelf.     | Natron | • |   | 5 3 | Gr. |    |
|---------------|--------|---|---|-----|-----|----|
| Muriat.       | 3      |   |   | 50  | _   |    |
| Rohlenstoffs. | . =    |   |   | 2 5 | _   |    |
| Rohlenstoffs. | . Rale | • | 1 | 012 | _   |    |
| Eisenornd     |        |   |   | 1 2 |     |    |
| Rohlenstoffs  | . Sas  |   |   | 24  | R.  | З. |

Der Schweselbrunnen unten im Nenchthal, am Fahrweg auf einer Wiese, aus einer alten Rohre sliegenb, hat 10 Gr. N. Temperatur. Sas Wasser ist klar, von Geschmack ekelhaft, von Geruch wie saule Sier. Es enthält in 1 Ps. zu 16 Unzen:

| Schwefelf.   | Natron     |      |      |     |     | 22              | Gr. |     |    |
|--------------|------------|------|------|-----|-----|-----------------|-----|-----|----|
| Muriat.      | ε          |      |      |     |     | T 0             | -   |     |    |
| Kohlenstoffs | . =        |      |      |     |     | 7<br><b>1</b> 0 | -   |     |    |
| Rohlenstoffs | . Ralk     | ٠    |      |     | 3   | To              | _   |     |    |
| Gifenopyb    |            |      |      |     | ٠   | 25              | _   |     |    |
| Rohlenstoff  | . Gas      |      |      |     | 1   | 10              | R.  | . 3 | •  |
| Rohlenfaux   | es Gas,    | mit  | (et) | r w | eni | g               |     | 1   |    |
| Schweselwe   | asserstoff | veri | misc | h t |     | 15,             | 9   | K.  | 3. |

Die Anlage bes Brunnengebandes ist sehr zwecknäßig, benn von allen Zimmern aus kann man, vor Regen gesschützt zur Brunnenquelle gelangen, welche im untern Stock bes genannten subtich liegenden Gebäudes befindlich ist. Ueber die Rench führen zwei Brücken zu einer Wiese, die von schönen Linden zulleen durchschnitten und beschattet ist. Bon ihr weg leiten Gänge den Hügel hinauf, und bort zu einer andern schönen Linden zullee. Das Thal ist überhaupt schön und freundlich, und zu großer Erheisterung kann der Brunnengast entweder den Weg zu dem etwas wilderen Griesbach, oder nach dem Dorf Petersthal und gegen Oppenau hin, zu seinen Spaziergängen wählen. Die übrigen Wege umher gehen steil und steis nig hinauf in die Sebirge.

## Untogast.

Dieser Einzelhof im Meissachtal ist burch eine Heilquelle bekannt geworden, durch welche ein jest ziemslich besuchtes Bab hier entstand. Es liegt in einer wilsden, aber höchst fruchtbaren und romantischen Eindbe, und ist so von hohen Gebirgen umstarret, das 17 Wochen lang im Winter kein Sonnenstrahl in das Thal bringt. Und boch gebeihen hier alle Obsis und Getraidearten, selbst Kastanien, welche hier einen Wald bilden, der sich an die sinstern Hochtannen anschließt. Das Bad besteht aus 2 Gedäuben, dem eigentlichen Wohnhaus zu 2 Stockwers ken, und dem nenen Gedäude für Fremde. Un dem erstern ist noch ein Gebäude mit einer kleinen Kapelle, von welchen die Brunnenlaube etwa 20 Schritte entsernt ist

Die Rabekammern sind halb unter der Erde und erhalten das Wasser mittelst einer Pumpe. Es sind hier eigentlich Zuellen. Die Ur quelle, die jeht nur zu Babern verwendet wird, die jehige Trinkquelle, gegen 20 Schritte von jener entsernt, und die alte Trinkquelle, bie jeht nicht mehr benaht wird. Die jehige Trinkquelle giebt in einem Tage 62 F. und 4 K 3. Wasser, und hat 7 Gr. Temperatur. Das Wasser ist hell und klar, wird aber, nach etlichen Stunden, in freier Lust trübe, und seht einen gelblichen Niederschlag ab. Von Geschmack ist es angenehm, nicht so zusammenziehend wie das Griesbacher, aber pikanter als das Petersthaler Wasser.

Es ift ein alkalisch erbiges Stahlmaffer und enthalt in 1 Pf. zu 16 Ungen:

| Schwefelf. Natron  |   |  | § Gr.        |
|--------------------|---|--|--------------|
| Muriat. =          | • |  | · 50 -       |
| Rohlenstoffs. =    |   |  | . 35 -       |
| Kohlenstofff. Kalk |   |  | · 5 75 -     |
| Eisenoryb          |   |  | . 1 -        |
| Rohlenstoffs. Gas  |   |  | . 22 to R. 3 |

## Rippoltsau,

ein Bab in bem fürstenbergischen Amte Wolfack, im Sterpacher Thal, ist 2—3 Stunden von Briesbach, und eben so weit von Petersthal und Freudenberg entsent, in einer romantischen, mehr Schwermuth erzeugenden Gegend. Der hiesige Sauerbrunnen ward schon 1579 von Theodor von Bergzabern untersucht. Das Wasser ist hell und klar, ohne Gernch, von etwas salzig stechendem Geschmack. Wenn es steht, so bildet sich obenauf eine bunt schildernde Hant. Dem Bieh ist dieses Wasser zuwider, und Tische und Krebse sterhen barin. Als Bergleute einst zu Anfang bes isten Jahrhunderts einen Gang durch Schießen erschürften, blieb das Wasser ans, und man sah sich genöstligt, eine andre Mineralquelle, zwischen der versiegten Quelle und bem Benediktinerkloster, zum Gebrauche zu

fassen; aber 1760 zeigte sich bie alte Quelle wieder, die man nun aufst neue faste und untersuchte. Die haupts quelle heißt die Joseph Squelle und enthält ein alkas lisch sfatinisches Stahlwaffer. Nach ber neuesten Untersstudung enthält sie in 1 Pf. zu 16 Unzen:

| Schwefels.  | N  | atroi | 1  |    |   |   | 1 | 1 5 | Gr.  |    |
|-------------|----|-------|----|----|---|---|---|-----|------|----|
| Muriat.     |    | =     |    |    |   |   |   | 5   | _    |    |
| Rohlenstoff | ١. | =     |    |    |   |   |   | 7   | _    |    |
| Rohlenstoff | ١. | Rale  |    |    |   |   |   | IO  | -    |    |
| Rohlenstoff | ſ. | Zalk  | er | be | ٠ |   |   | 7   | _    |    |
| Rieselerbe  |    |       |    | •  | • | • |   | 3   | _    |    |
| Eisenoryd   |    |       |    |    |   |   |   | 7   | _    |    |
| Rohlenstoff | ή. | Gas   |    |    | • |   |   | 41  | Į K. | გ. |

Bu Unfange bes letten Sahrzehenbs im vergangnen Sahrhunbert, warb bier von einer Gefellichaft eine Sabrit auf Mittelfalz errichtet, welches unter bem namen Rippoltsauer Brunnenfalz verfauft wirb. Gine anbere. schwächere Quelle in ber Rabe, heißt ber St. Benges: lausbrunnen, und wird blos ju Babern benutt. Das Maffer ber Sauptquelle wird in Glafden verschickt. Die Gebaube find bequem und geraumig. Mus ben Bimmern führen breite bebedte Gange gur Rirde, gum Beilbrunnen und bem Speife: und Gefellichaftsfaale. Much hat man eine Borrichtung zu Tropfbabern. In ber Rahe biefes Brunnens ftanb ichon im 12ten Sahrhunbert eine Belle, gum Benebiltinerflofter St. Georg auf bem Schwarzwalb gehorig, in beffen Abgeschiebenheit bie Rovizen gu ihrer tunftigen Bestimmung vorbereitet wurden; jest ifts auf: gehoben.

# Das Zabsburger oder Schinznacher Bad.

Un einem ichonen Buget, beffen guß die bemoosten Mauern der alten Befte habsburg schmucken, liegt bas Beilbab, welches man gewöhnlich mit bem Mamen des Schingnadjer Babes bezeichnet. der fruchtbarften Thaler des Unter = Nargaus brei= tet fich bier vor bem Beschauer aus. Ueber eine halbe Stunde breit, gegen R. D. in feiner gangen Breite offen, zieht es fich in einem Bogen um bas Bab her, und endigt sich ba, wo chemals die alte Binde= niffa ber Romer stand, am Susammenfluß ber Mar und der Reuß. Rach S. D. hinauf verenat es fich Ueber eine freundliche Landschaft. bei Witbenstein. reich an Stadtchen, Schloffern und Dorfein, geschmuckt burch bie mobernden Trummer Sabsburgs und Altenburgs, blicken ber bobe Borberg mit feis uen Hohen gegen W. und ber Whitvelsberg und Rernenberg gegen D. herein Neppige Bebolge fcmuden bie Gipfel ber Berge, fanftere Saaten mallen über bie Ebene und an den Sugeln bin, und durch biefes Segenstand malit, trub und fchnell, die milbe Mar ihre Fluthen. Zwischen Waldern von Obstbaumen liegen am linken ufer die Dorfer Umiken, Billna= dern, Schinguach und Beltheim, umfchlungen von Bemüsgarten und Fruchtfelbern von unabsehbarer Lange und von grasreichen Wiefen. Bache, überall

vom hohen Bögberg herabrieselnd, bewässern das hohe Gras der Matten, und indem sie durch ihr Gemurmel das Ohr ergögen, kuhlen sie durch ihre Frische die Gluth des Sommers. An der Mittagseseite der Berge schlingt sich der Weinstock auf, einen beliebten Wein gebend, und tressliche Liehweiden der becken den höhern Theil derselben. So wandelt der Badegast bald unter dem dunkeln Land der Walnusbaume, dald zwischen den Ranken des Weinstocks und dem Schatten der Ohstwälder, bald auf dem grünen Rasen der Matten, oder den sonnigen Hohen der Verge, oder durch grünende, blühende Hecken.

Der Bösberg besteht aus Nagelsluhe; ber Wülz pelsberg, der Kernenberg und die ganze umliegende Gegend aus Kalkstein und Flöggyps. Aufgeschwemmt sind eine Menge Thon = und Leimenlager und Sand

und Gerölle.

Eine Gruppe von ohngefahr 12 Hausern, die theils an einander gestrennt sind, bildet das Habsburger Bad. Es steht erst seit dem Jahre 1694, wo der Oberbaumeister Jenner die ersten Anlagen gründete. Außer seinem Heilquell hatte es eine Zeit lang noch eine andere Merkwürdigkeit aufzuweisen, die patriotische helvestische Seigenschlichen, die vom Jahr 1761—1779 hier ihren Sig aufgeschlagen. Iselin und Fren v. Basel, Gehner, Hirzel und Schinz v. Zürich waren die Stifter des Bundes. Im Jahr 1780 ward die Verstrunden auf Mehren Sten

sammlung nach Olten verlegt.

Der große Gasthof ist 200 Schritte lang, steinern, und besteht aus zwei Hauptgebäuden, beren jedes in seinen drei Stockwerken zwei Reihen Zimmer enthält. Eins dieser Gebäude ist für Radezgaste bestimmt, die im Erdgeschoß und dem Stockwerk darüber wohnen; der Dienerschaft ist das dritte Stockwerk angewiesen. Die Zimmer können geheizt werden; auch sindet man überall die uöthigen Hausgeschoß des zweiten altern Hauptgebäudes ist der Sich der Hauswirthschaft; in dem zweiten Stockwerk wohnen Badegaste aus dem Mittelstande, und über wohnen Badegaste aus dem Mittelstande, und über

biefen unbemittelte Personen. 3wifchen beiben Bebauben ift eine große, ju Spaziergangen bestimmte Gallerie, welche fie gufammen verbindet. Gie hat, wie ber barunter befindliche Saal, ben 3weck, bei übler Witterung zum Sammelplas ber Gafte zu bienen. Dabei find Rramlaben angebracht, in welden Sandels = und Sandwerkeleute ihre Waaren auslegen. Im alten Saufe findet man: bie Births= tafel, die Gefindetafel und die Bouerntische. Im neuen Saufe hat man beffere Bimmer, fconeres Sausgerath und weit mehr Bequemlichkeit; baber find bie Wohnungen auch theurer. Bon ben hintern Zimmern bes Gafthofs ift bie Musficht burch bas Gebole bes Sabsberges befdrantt; aber bie vorbern Bimmer gewahren dagegen, zwijden einer boben Pappelreihe hindurch, eine reizende Aussicht in bas weite Thal. Heberdieß findet man noch im Fall ber Noth Bimmer im Berrenhaufe, wo der Befiger bes Bades wohnt. - Die Judenwohnung ift fur weniger vermögliche Suben von einfacher Lebensweise bestimmt; Reichere Dieses Glaubens, welchen bie Wohnung nicht genügt, miethen fich in einem ber genannten Gebaube ein, wo fie nach Gefallen leben tonnen. -Fur bie Urmen ift burch ein Urmenhaus mit vier heizbaren Bimmern geforgt; und fonntaglich wird noch von einem Ulmofensammler bie Wohlthatigkeit ber Gafte in Unfprud genommen. - Nicht fern vom Wafthof, nabe an ber Mar, fteben bie Baber, jum Theil an bas Brunnenhaus angebaut. Gie find in brei niebrigen, langen Gebauben angebracht, und burch einen langen Gang in ber Mitte geschieben. Die Badegimmer trennt eine breterne Wand von einander. Sebes berfelben enthalt 2-3 Raften, in welchen 4-6 Perfonen baden fonnen. neue Babehaus hat fehr freundliche geraumige Babe= simmer. Huch fie find burch Bretermanbe gefdieben, Die aber in einer geraben Linie angebr dite Schieber enthalten, bie, fobatb die Rachbarn befannt gewor: ben, fid) offnen; nicht felten gewinnt hierburch bie gange Baderreibe bas Unfeben eines offenen Gemein: babes, und wird burd Gefang und Scherg ein Drt

ber angenehmsten Unterhaltung. Chemals babete man oft in dem Gasthofe; aber billig ist diese Sitte, wegen der Schwefeldampse im Zimmer und des nachteiligen deinstusses derselben auf Kleidung und Putz, abgekommen. — Zwei ältere dunkle Badezimmer dienen den Armen und Bauern zum Gebrauch, die sich in dieser Dunkelheit gar herrlich ergößen. — Das Brunnenhaus über der Quelle des Heilwassers hat ein Stockwerk aufgesetzt, wo das Wassergewärmt wird, und wo zugleich einige Bäder angestegt sind. Durch eine von der Aar in Bewegung gesetzte Maschine wird das Wasser aus der Fassung bis 20 Fuß hoch gehoben, und von da in die Kessel und Bäder geleitet. An eben dieser Stelle läßt man das Mineralwasser zum Trinken in die Gläser.

Der Sage nach, und wie alte Chroniken berichten, entsprangen einst an mehrern Orten des Habseberges der Heilquellen viele; doch verschwanden sie, wie sie gekommen. Die jezige Quelle ward entdeckt im Jahr 1658, alsdald benugt und mit nothbürstigen Gebäuden versehen. Als aber 1670 der Strom der Aar aus seinem Bett trat, vernichtete er Quelle und Gebäude. Im Jahr 1690 entdeckte man ploßtich die alte Quelle wieder mitten im Strome; und als man auf einer Insel desselben ihr nachgrub, und sie ungetheilt fand, grub man den Strom ab, verzband die Insel mit dem sesten Lande durch eine hölzzerne Brücke, und sicherte die Quelle durch Damme gegen den Strom. Der Oberbaumeister Jenner machte die ersten Anlagen.

Das Baffer enthalt in I Pfund zu 16 Ungen

nad Morelle Unterfuchung:

| Muriatisches  | Natr   | on | ٠ | 435 | Gr. |
|---------------|--------|----|---|-----|-----|
| Schwefels. K  | alt    |    | 4 | 338 |     |
| Rohlenstoffs. |        |    |   | 2   |     |
| Schwefels. T  | alkert | e  |   | 137 | -   |
| Muriat.       | =      |    |   | IO5 | _   |
| Rohlenstoffs. | 2      |    |   | 14  | -   |
|               |        |    |   |     | 2   |

Gifenornd . . . . . 29 Gr.

Kohlenstoffs. Gas Geschwef. Wasserst. Gas \ \cdot 9\frac{1}{2} \ K. 3.

Die Barme bieses muriatisch = salinischen Schwe= felwassers beträgt 63° Kahrenheit.

Rüglich ist bieses Beilwasser: in starker Berfchleimung und Berftopfung lymphatischer Gefage, in Unreinigkeiten ber Gafte, Saut : und Glieder: frankheiten, Rhevmatismen, Pobagra 2c. Geiner burchbringenben, ziemlich ftark reizenben Gigenschaft. schreibt man bie ihm eigne, alte Geschwure öffnende und ichnell Ausschlag bewirkenbe Rraft gu, obicon bieß mihr burch ben langen Aufenthalt im fehr warmen Babe bewirkt wirb. Man trinkt bas Baffer und babet. Diejenigen, welche trinken, begeben fich fcon fruh um 5 Uhr auf die Trinklanbe. Leiber richtet sich aber ein großer Theil der Badewelt beim Erinfen des Waffers nicht nach vernünftigen, arstli= den Borfdriften, sondern folgt hierin gang ber Gewohnheit. Der Margauer Bauer mißt den Erfolg ber Rur nur nach ber Menge ber getrunknen Fla: fchen, und felbst gebildete Personen thun es ihm nach.

Gebilbetere Babegaste baben gewohnlich früh um 7 Uhr und Nachmittags um 3 Uhr, wobei man früh 3 und Nachmittags 2 Stunden im Bade bleibt. Hier sigt man tief bis an die Brust im Wasser, und vertreibt sich durch Geplauber und Scherz die Zeit, so gut es gehn will. Die niedern Stande haben auch hier die Gewohnheit, jenen bereits erwähnten Ausschlag, den sie für einen Beweis gelungener Kur halten, durch langes Baden zu befördern; duten sich aber sehr, das Gesicht mit dem heißen Wasser oft zu benegen, damit sich nicht etwa bier jene Wirkung zeige. Bei dieser Menschen Ralfe endigt gewohns

lich bas Schröpfen bie Rur.

Für die Gefundheitspflege der Gaste ist nicht nur ein Arzt von der Regierung im Bade angestellt, sondern es halten sich auch einige andre geschickte Aerzte zum Theil im Bade selbst, zum Theil in der

Radbaricaft ben Commer hindurch auf, und eilen auf Berlangen zu Rath und That herbei. - Jeber kann nach Gefallen an ber Wirthstafel, ober auf feinem Zimmer speisen, und sicher fenn, daß er nicht bei der Kur fchabliche Speisen erhalte. Brod, Wein und Mild werden besonders bezahlt. Um II Uhr holt auf ben Schall ber Speiseglocke ber Urme feine Speifen; hierauf werden die Magbe bebacht, beren Herrschaften zu Hause speisen; um 12½ Uhr wird aur Wirthstafel gelantet, wo bie Bafre nach ber Reihe, wie fie im Babe eingetroffen, fich feben. -Was man bedarf, erhalt man zum Theil bier; was hier nicht erlangt werben fann, bas bringt im Auf-trage ein Fußbote vom Martte zu Burich, ober tagtaalidi bin und wieber gehendes Canbvolk von Bruga und Marau. Ber Spazierfahrten zu machen wunscht. erhalt Bagen und Pferbe beim Befiger bes Babes. Canften find immer fur bie bereit, welche fich ins Bab tragen laffen wollen. - Poften von Brugg und Marau, bringen zweimal wochentlich Briefe und Beis tungen und geben mit den hier erhaltenen wieber borthin ab.

Wer sich einen lebhaften Begriff von dem Drangen und Treiben in diesem Babeorte zur Zeit des Sommers machen will, der hore folgende Schilzberung eines Sonntags, wie sie Rudolph Murer

uns geliefert hat:

"Schon Samstag Abends strömt aus der ferenern, noch mehr Sonntags fruh aus der nähern Nachbarschaft von 1 und 2 Stunden ein Volk von Besuchern zu. Immer ist die Jahl der Bauern die stärkte, die paar = oder truppweise zu Kuß oder auf Wagen anlangen. Aber auch die Wirthstafel und der Gesellschaftssaal sind niemals glänzender als des Sonntags. Indessen nun die trinkenden Kurzgäte, früh von 5 Uhr an, den Brunnen besuchen, indessen früher die rohere Klasse, später die seinere Welt, in die 100 Kasten sich sehr und fröhlicher Gezsellssteit in der Einsamskeit von Habsburg an. Nirzgends sind vielleicht an einem kleinen Orte so viele

Arten von Wagen, als hier, mit einmal zu feben. Der gargauische Bauer belegt feinen fleinen Rutter= magen, in welchem fonst ein ftarter Doch, im Roth: fall eine Rub, bas frifch gemabete Gras von ber entfernteffen Matte zur Rrippe fuhrt, am festlichen Sage mit Bretern, fest Beib und Rinder zu Daaren darauf, spannt ben Gaul vor, und kommt prunkend, als Kuhrniann, im reinlichen Kittel, mit rother Weste und weiten Pumphofen, bas weibliche Beichlecht in gelben feinen Strobbutchen minniglich ge= putt, baber gefahren. Wollte Regen die schone Rleibung verberben, so wird ber harte Boben bes Bagens mit burrem Ben gemilbert, die Breite beffelben mit Reifen bespannt, und ein Grastuch baruber gelegt, und die Familie bineingepackt. Dann magt sich ber Bausvater allein an ben hellen Regen: und im offenen Sofplas friecht eins um das andere zum dunkeln Rerter beraus. Sobe, große Erndtewagen, führen 3 und 4 Familien auf einmal, und entladen fich halber Dorfichaften am Gafthofe. Nicht felten kommt in geschloffener Chaife eine Mullerin ober Vorgesette ihres Dorfs baber gefahren, und taufdit die Soflichkeit des herbeieilenden Rellners. Burgerliche halten Char-a-banc von mannichfaltigem Schnitt und Ersindung. Auf einer langen Planke, beren beibe Enben an den Achsen ber Rader befestigt find, ericheinen, Rucken an Rucken, ober in Paaren geordnet, Predigerfamilien vom Dorfe, ober Burger Fleiner Stabe im Gafthofe. Begnemlichkeit bat auch bei biefen Bagen Refforts und eine Urt Begelt gegen Connenschein und Regen angebracht. In Phactone, Rutiden, langen koftbaren Wagen zu 8 und mehrern Personen, in ichoner Egnipage, pruntt ber Abet baber. Das feltfame Bagengemifch fullt ben weitern Pfalz bes Gafthofe. Nur ber Urme bringt fein frankes Weib, ober die Mutter ihre elende Tochter auf bem Rucken getragen, und unterliegt beinabe der gedoppelten Laft, der Krantheit und Urmnth; ober ein mitleibiger Bauer lehnt ihm fein Rof, auf bem er ben Rranten gelagert, am Baum jum Bab führt; glucklich, wenn vorbeijagende Berr=

den ben langfamen Sang nicht mit ber Peitsche uns terbrechen, ober bas Beispiel ihrer gespornten Mieth= pferde ben Gaul nicht in Aufruhr bringt. Go nabert fich unter bem Baben ber Ginen, Dejeuniren ber Un= bern, und unter bem Ungaffen ber Neuangekomme= nen ber Mittag; nun wird (freilid) nicht regular noch wochentlich) Gottesbienft im Gefellichaftsfaat gehalten. Man befest mit Stuhlen, in Form einer Kirche, für die Bewohner der Gafthofe, den Saal, am Ranapee fteht der Prediger, die uhrige Gemeinde ber Rurmachenden, und wer von der luftigen Bande will, horcht ftehend zu. Die Berner Liturgie wird verlesen, ein Vorsinger stimmt ben Pfalm an, ber freilich aus Mangel an Buchern felten allgemeiner Gefang wird. Gin geschickter Prediger fann im trauliden Bimmer, burch fluge Bahl und wurdige Behandlung ber Materie, guten Gindruck madjen, und fich in Uchtung fegen. Eigentlich wird aber hier ben Urmen bas Evangelium gepredigt, benn bas ge= fammelte Ulmofen, flein und groß, fommt ihnen gu. - Endlich erschallt bas frobe Geklingel gur Safel, fullt Bimmer und Lauben, Tifche und Stuhle mit Baften, die mit großem Uppetit fpeisen. Alle Belt lebt in Rube, und auch ber Urme fattigt fich in Fleifch. Das große Speisezimmer, die Gesindetafel, ein halb Dugend Gemader voll Bauern, Die offene Gallerie, erschallen von muntern Gefprachen und von klingen= ben Glasern. Sattigung, Frohmuth und Zufriedens heit herrscht auf allen Gesichtern. Unch der Jude focht seine warmen Speisen nun wieder, nach ver= flognem Sabbath. Alles ift reinlid, glanzend, und bie Canbtrachten ber benachharten Canber ericheinen, jo gut ale bie ftabtischen Moben, im schonften Schmuck. Gewohnlich fliegen bann bie burgerlichen und bie landlichen Rlaffen in zwei große Gesellschaften zu= fammen, und theilen fich in die Freuden bes Tages, Tang, Musit u. bergl. Nicht lange, fo ruft bie Biolin des Beigers auf der offnen großen Laube mit bezaubernder Kraft das junge Candvolk jum Tang, ber nun nicht mehr aufhort, bis Nacht und Mubig= keit bie tanzenden Paare trennen. Roch und Reliner

eroffnen ben Ball, alles ftromt bin; felbft vom Difd nimmt ber Erinter feine Bouteille mit, um fie im Unblick des Tanges zu leeren. Bald breben sich 10 - 16 Paare im Rreife herum. Der Taumel bes Bergnügens bemachtigt sich aller Bergen ber Tanger und ber Bufchauer. Das Gebrange wird fo groß, baß selbst die Tanger kaum mehr anders, als burch bie zappelnde Bewegung der Fuße ben Takt auß: bruden, und fich langfam in einem großen Birtel, wie in Prozeffion, herumbreben. Die fittfamen Madchen bereiten sich durch Zusammenheften ihrer Schurze zum Tang, bamit nicht im heftigen Birbeln bes lebhaften Tanges ihr fliegendes Gewand Un= laß zu ichlimmen Unmerkungen gebe. - Das laute Getimmel ber Frohlichkeit lockt etwa auch die feinere Belt herbei; nicht felten mifchen fich bie vornehmen Rinder unter bie baurischen Reigen, ober bie burger= lichen tangen im angenehmen Gefellschaftssaale, wo fid anfangs bie Runft im langfamen Menuet zeigt, aber bald, um allgemein zu werden, einfachen Ron= tretangen Raum giebt, wo alles lebt, alles in froh= licher Bewegung babin schwebt. Gelbst bie Kranken schleppen sich an einen ober andern Ort unschuldiger Frohlichkeit bin, und vergeffen für einige Stunden ihren Gram und ihren Schmers; weit und breit tont Musik und Sang. - Endlich, wenn bie Racht einbricht, oder die Badepolizei das Ende des Tanges gebietet, regalirt ber baurifche Tanger fein Mabchen mit einem Rachteffen, wenigstens bampft er, wie erwähnt, die Sige mit fühlendem Bein, und fahrt aegen Mitternacht jauchzend heim. Lange guvor ha= ben sich die feinern Gafte in ihren Bagen entfernt. um wenigstens mit dem erften Licht bes Mondes die häuslichen Wohnungen zu erreichen.

Die gewöhnlichen Vergnügungen bestehen hier im Spiel, Tanz und Spazierengehen; bisweilen hat man auch Musikunterhaltung und Mummereien. Bei trüber, unfreundlicher Witterung, geht man im Saal oder in ber Gallerie spazieren. Bei schem Wetter, begiebt man sich in die Gänge der etwa 100 Schritte vom Gasthofe entfernten Waldung, beren Schatten wohlthätige Rühlung verbreitet; ober nach ben grünen Lauben an ben Gemüsgärten und Hagebuchenhecken. Um meisten besucht ist das kleisne Gehölz, in welchem oftmals kleine Tisch = ober Kasseczesellschaften, ergößt burch die Rühle und die aromatischen Düfte des Waldes, und den lieblichen Gesang der Bögel, einen Theil des Tages froh burchleben.

Beim freundlichen Schimmer eines heitern sonnigen Abends, wandelt die Badegefellschaft gern die Kufsteige durch den kleinen Buchenwald hinan zur

Bobe, auf welcher

## die Stammveste Habsburg

in ihren Trummern liegt. Das meifte, mas bie Burg an Gebauben hatte, fant in Schutt; nur Ueberbleibfel von zwei Thurmen und einem Wohngebaube find alles, mas bie Stammburg eines ber erlauchteften Saufer aufzeigt. Der eine Thurm hat noch wohl erhaltne Stufen bis gu einer ziemlichen Sobe; er fteht an ber Ede eines Bu= gele, ber fid nad ber Mar jah hinabsturgt. Mit ihm in Berbinbung fteht ein Theil eines mittlern Gebaubes, unter Dad, mit einigen alten Gemachern, worunter, mit ber Ausficht aus 6 kleinen Fenfterden gegen Birr bin, Die Stube bes Raifers auf ebner Erbe; jest bewohnt biefelbe ber hodywadter. Gin zweiter fleiner Thurni, ber angebaut ift, enthalt nur finftre Behaltniffe. Burg entstand ums I. 1000, burdy einen Grafen vom Margan, ben Befiger Bupelsbergs, ber fie burd feinen Bruber Ratbot gur Sicherung feiner Sabe banen lich. Ratbots Sohn, Werner, ift ber erfte, welcher als Graf von Sabsburg erfcheint. Die Ansficht von biefen Rui= nen ift wohl eines Besuches werth, waren fie auch nicht in gefdichtlider Sinficht mertwurbig. Felber und Biefen, Balber und Weinberge wechfeln in ber größten Dan= nichfaltigfeit ab; Berge mit Felfen, Sohen mit Sutten, hie und ba verschonert burch bas Gemauer alter Burgen, mischen fich barein; und über alle biefe hinweg, lagern fich, überglangt und golbgetrantt von ber Abendfonne bic Schneegebirge von Glarus, Bunbten und Uri, mit mannichfaltigen, namenlosen Spigen. Gegen Mitternacht blidt bas Auge über Königsfelben und eine Menge Stabte, Borfer, Hofe, Burgtrummer und Bergspigen, nach bem Schwarzwalbe hin, ber in sanfter Blaue sich am Horizont hin zicht.

## Das Rloster Konigsfelben.

In einer weiten frudtbaren Gbene, swifden Bruge und Winbifd, ber Reug und ber Uar, hebt fich, mitten aus hohen Kornfelbern, bie weiße Mingmaner bes Klofters Konigsfelben heraus, umlagert von lanbliden Mohnun: gen, und überragt von ber hohen Rirche Ruppel und bem befronten Thurm. Blutbeflect burch uneble Radje, bie fie an allen vermeinten und wirklichen Morbern ihres Baters, Ronig Albrechts, genommen, grunbete bie Ronigin Ug= nes, an ber Stelle wo Albrecht erblichen, bas Rlofter. Konig Abrecht, ber seinem Neffen Johann sein rechtmäßiges Erbe vorenthalten, ritt im 3. 1308, umgeben von vielen Großen, gur Magenfahrt gum Stein gu Baben, mit ihm fein Iteffe Johann. Er kommt an bie Fahre gu Binbifd; bie Nerschwornen besteigen bas Schiff mit ihm, inbeg fein Sohn mit bem Gefolge bes wieberkehrenben Schiffes wartet. Berbachtlos reitet ber Ronig ben Bugel hinauf, heiter rebend mit bem Ritter von Caftelen. Da fprengt Johann vor und burchbohrt ihn mit bem Schwerbt. Gin gemeines Beib, bie ba am Bege faß, nahm ihn in ihre Urme, in welchen er verfchieb, im Beficht Sabsburgs, von wo bie Soheit feines Stammes ausgegangen. Thater fluchteten nach allen Geiten; fcredensvoll floh ber Ritter nach Brugg. Die Konigin Ugnes, alle Bartheit thres Gefchlechts verläugnent, nahm von biefem Mugen= blid an fdredlide Rade. Im Blute von 63 Enthaupteten bei Fahrmangen matend, foll fie ausgerufen haben: ich babe im Manenthan. Nachbem bieß gefdieben, grundete fie mit ber Ronigin Mutter und ben fürftlichen Brubern bieß Kloster, bas 1530 geweiht warb, im nichtigen Beftreben, nun wieber gut zu maden, mas fie verschulbet. Sie lebte und ftarb im Rlofter. Auch Bergeg Leopolbs

Leichnam, ber bei Scmpach in ber Schlacht geblieben, warb hierher gebracht, sammt allen erschlagnen Rittern bie man erhielt, bei 60 Mann. Zum Andenken bewahrte man die Tobtenbahre auf, und stellte die Bilbnisse der vorznehmsten Herren in knieender Stellung dazu, mit der Aufschrift: "Die mit Herzog Leopold auf dem Seinen, in dem Seinen, und nm das Seine um Gehorsamkeit ihres lieben Herren, umgekommen sind und erschlagen wurden." Im S. 1528 ward das Kloster ausgehoben.

#### Windisch.

Wenn ber Freund ber Natur um Binbifc, Konigs: felben, Brugg, Altenburg und Gabiftorf ber manbelt. fo betritt fein gug bie unfichtbaren Erummer einer Ro: merftabt; burchfdreitet er bie uppigen gluren bes einft oben Birrfelbes, fo manbelt er uber ben Gebeinen er= fclagner Allemannen. Bor Binboniffa vereinigen fich 5 Strome, bie Uar, bie Reug und bie Limmat; burch biefe warb Binboniffa nicht nur feft, fonbern auch bie Dies berlage von gang Belvetien, Rhatien und ben Alpen; bon hier aus hemmte nichts bie Berbinbung mit ben Beften ber Romer am Ober : und Unter : Rhein weite Strede zeigen noch Trummer ben Umfang jener Stadt, bie, nachbem Allemannen , Sunnen und viele germanifde Boter biefe Gegend verheert, nichte von Dentmalern ber Runft mehr verrathen. Um meiften ift an Mungen, Grabsteinen, geschnittnen Steinen, Urnen 2c. gefunden worben; bod hat man auch goldne, filberne und eherne Gogenbilber, Cangen, Thurschluffel ic. auß: gegraben.

## sofgeismar.

In bem Diemelbistrifte Nieberheffens, liegen in einem malerisch = schonen Thale, umgeben von Bergreihen, bie bald mit Bald und Obstbaumen bedeckt, bald von fruchtreichen Biesen und Saaten durchschnitten, und von Stadten, Dorfern und leber=bleibseln alter Burgen verschönt sind, die Gebäude bes Babeorts Hofgeismar, von dem Stadtchen, das ihm den Namen geliehen, nur eine halbe Stunde

entfernt.

Das Grundgebirg der hiesigen Gegend macht der bunte Sandstein, auf weldem sich der jüngere Flößtfalf gelagert, welchem die Flößtrappformation aufgescht ist; zuleht ist noch aufgeschwemmtes Land übergelagert. Der Sandstein ist gemeiniglich von grauer Farbe, seinem Korn, und zum Theil thonisgem, zum Theil mergelartigem Bindemittel, welchem bisweilen Eisenocker beigemischt ist. Die mächtigern Schichten werden zu Quadern verarbeitet; die wenisger mächtigen zu Bansteinen benutt. Oft wechseln die Schichten dieses Sandsteins mit Schieferthen ab. Mehrere Berge, insbesondre des Reichardswaldes, haben kegelsdrmig abgeplattete und zugerundere Bassattuppen, in abgebrochener, und abweichender Auflagerung, wie der Stausen legtre enthält ein Sababurger und Ahlberg. Der legtre enthält ein

der Flogtrappformation untergeordnetes Braunkoly: lenlager, bas beinahe feit 100 Sahren betrieben wird. Es ift mulbenformig aufgelagert und ziemlich machtig. Dem Canbstein untergeordnet, ift eine Thoneisenftein : Formation bei Immenhaufen, Sobentirchen und holzhaufen. Der Thoneifenftein wird hier ichon feit 155 Sahren, und zwar in drei Revieren abge= baut, und enthalt, wiewohl felten, Schneckenverfteis nerungen. Den bunten Sandstein fieht man in der Mahe bes Babes 3. B. am öftlichen Ufer ber Lempe, wo über ihm ein Thon : und Kalkmergellager mit Schieferthon abwechselnd vorkommt, ben Schiefers thon am Burgberge, am Fuhr bes Beft : und Scho: nebergs, anstehen. Aus Bafalt und Bafalttuff befteht die Ruppe des Burgbergs. Er ift meift dicht, selten poros mit Zeolith; in ihm kommt gang fri: icher, aber auch bier und da aufgelofter Dlivin in fauftgroßen Stucken vor. Der Bafalttuff fchließt schone I bis 11 Boll lange Augiternstalle ein. Der Bafalt findet fich ferner auf bem Eleinen Schoneberg, wo er eine Unnaberung gur regelmäßigen Saulenform zeigt, und ist meistens von licht = und dunkel = grautich Schwarzer Farbe. Das Uebrige des Gebiras besteht größtentheils aus dem Muschelkallstein, und es streicht aus Guben nach Norden, und fallt theils nach Often, theils nach Westen. Das aufgeschwemmte Land zeigt fich im Thon = und Sandland. Gin Sandlager bei Gottsburen enthalt einen febr icho= nen weißen Quargfand in außerorbentlicher Machtigkeit, der für bas Blaufarbenwerk bei Karlshaven gegraben wird.

Wenn der Heilbrunnen bei Hofgeismar zuerst entdeckt worden, darüber schweigt alle Geschichte. Die Quelle des Trinkwassers ward 1639 entdeckt, und es geht die Sage, das bereits über 80 Jahre vorher ein mineralisches Badewasser allhier gebraucht worden. Ein kaiserlicher Soldat, der, nachdem er zufällig beim Spazierengehen hierher gekommen, von diesem Wasser getrunken und hierauf bei fortgesetztem Gebrauch desselben genesen, brachte es zuerst in Ruf, so daß mehrere kranke kaiserliche Soldaten,

und felbst ber General Melander sid nun besselben mit Erfolg bedienten. Bon biefer Beit an mehrte fich die Sahl ber Bulfesuchenben aus Beftphalen, vom Rhein, ben Seeftabten zc. und bantbar verehr= ten sie dem Brunnen die Rrucken, von welchen er sie befreit. Endlich gab ber Landgraf Rarl Befchl, daß das Baffer burch den Argt Beaumont untersucht und ber Brunnen gehörig gefaßt murbe; auch wurben zu größerer Bequemlichkeit ber Rranken in ber Stadt Sofgeismar mehrere Ginrichtungen getroffen. Im Jahr 1724 ward bem Hofmedikus Wagner und bem Artillerie = Major Weber anbefohlen, ben Brun= nen genau zu untersuchen; worauf derselbe beffer ge= faßt, und die gang nabe vorbeifließende Lenive qu= ruckgebrangt ward. Da man unter Landgraf Karl fcon mit ber Grundung eines Babehaufes angefan= gen, bas 1731 unter feinem Rachfolger Friedrich, Ronig von Schweben, zu Stanbe fam, fo erhielt biefes Bab ben Namen bes Rarlsbabes. rich ließ jum Beften ber Spazierengehenben eine Schone Gallerie bauen, die bei Regenwetter von großem Vortheil war. Landgraf Wilhelm VIII. legte ben Grund zu bem Gebaube, welches bas Bilbelmebab genannt wird. Friedrich bem zweis ten verdankt der Babeort das Prachtgebaude bes Kriedrichebabes; überhaupt that er viel fur die Unstalt. Der jegige Rurfürst ließ sich endlich ein besondres Schloß beim Babe banen, worin er sich wahrend einer Rur aufzuhalten pflegt.

Das Friedrichsbad war ehebem blos für die Landgrafen und den Hof bestimmt; jest wohnen allein die Leute vom Gefolge des Fürsten darin. Wenn aber der Hof der Brunnenkur alhier sich nicht bedient, so pflegt man auch die Zimmer dieses Gesbäudes an andre Brunnengäste zu vermiethen. In diesem Gebände ist eine schone Gallerie, die geswöhnlich bei Unwesenheit des Hoses für denselben zum Speisesaal dient. — In einem an der Lempe liegenden Wiesengrunde hat sich der Kurstürst ein niedliches, aber höchst geschmackvolles Lustschloß bauen lassen. Es hat ein antites Krontispice, mit

vier jonischen Saulen, und ist in einem sehr eblen Style gebaut. Seine Lage auf einem grunen Sugel, por fich eine Infel mit mehrern Unlagen, giebt ber Begend noch ein romantischeres Bewand. Im Innern beffelben bient ein prachtvoll angelegtes Mar= morbad zum alleinigen Gebrauch bes Rurfürsten. -Das Rarisbad ift gang fur Rurgafte bestimmt. -Deben bemfelben ift ein Gebaube, in welchem bas Runftrad befindlich ift, burch welches bas Baffer ber Babequelle in alle Baber fammtlidjer Gebaude geleitet wird. - In ber Rabe bes gebachten Ge= baubes ift bie Traiteurwohnung, in welcher die Rurgafte Speife und Trank und gesellige Unters haltung finden konnen. - Das Wilhelmebab enthalt lauter Wohnungen fur Rurgafte. In bems selben lauft eine Gallerie, auf ber Seite nach bem Friedrichsbabe zu, durch bas ganze Gebaube, und geht in eine schone, bichte Allee über, die über 600 Schritte lang ift. Jebes biefer fogenannten Baber macht einen rechten Winkel, mit hervorftes benben Pavillons. - Außer ben genannten Gebaus ben, die durch Alleen und Anlagen verschiedner Art verbunden find, giebt es noch mehrere Baufer, in welchen Brunnengafte Unterkommen finden, besonders an ber Allee nach Sofgeismar gu, wie g. B. bie Bohnung bes Burggrafen, bes Brunnenmeis ftere, ben alten und neuen Marftall 2c. Eine Papier : Loh = und Schlag = Muhte, und meh: rere Mahlmuhlen, liegen noch an ber riefelnden Lempe; auch ift eine Biegelhutte in ber Rabe. Die Wohnungen sind fehr bequem eingerichtet, und auch Urme erhalten Freibaber und freie Wohnung mit reinlichen Betten. In trefflichem Stanbe find bie hier angebrachten Douche : und Dampfbaber. -Unter einem geschmackvollen Tempel quillt bie Trinkquelle hervor.

Der Quellen sind überhaupt zwei, die Trinksquelle und das Badewasser. Die Trinkquelle ist ziemlich ergiedig, und liefert in einer Minute 1042-f. R. 3. Wasser. Sie bricht mit Geräusch und Blasen hervor. Das Wasser berselben ist ganz durchsichtig

und bell, perlet nach dem Schopfen in fleinen Blasden, und halt fich, wenn bie Flaschen wohl verftopft find, lange hell und wohlschmeckend. Un ber Quelle und in offenen Gefäßen sett es einen orgniengelben Gifenocker ab, und wird auf feiner Dberflache mit einer garten, glangenden Fetthaut, bem fogenannten Mfauenschweif überzogen. — Bon dem Trinkbrunnen gegen o Rug entfernt, entspringt bas Babemaf= fer. Es ist nicht so hell als bas Wasser bes Trinkbrunnens, und von weißlichter Farbe, auch fest es eine gelblichweiße Erde in die Badetucher ab. Es fammelt fich in einem Behälter von 41% Ruß Cange und 11 Kuß & Boll Breite, in welchem in einer Di= nute 2207 44 R. 3. Baffer zufließen. Wenn es geschöpft ift, perlt dieses Waffer weniger als jenes, und ichmedt auch weniger erfrischent. Man nimmt baffelbe zu ben Babern. Bermifcht man warmes und kaltes Babewasser mit einander, so wird bas Waffer von molkenahulicher Karbe. Wenn man es ftart erwarmt, fo giebt es den aufblahenden Bade= fcaum, ber in vielen gallen außerlich angewandt wird. Beide Quellen frieren im Winter nie gu. -Die Temperatur ber Trinkquelle ift 83-940 R.

Nach den neuesten Untersuchungen, welche Des lius unternommen, sind in 1 Pfund zu 12 Unzen dieses Trinkbrunnen = Wassers:

| Glaubers           | alz |  |   |  |  | 3 Gr. |
|--------------------|-----|--|---|--|--|-------|
| Rodyfalz           |     |  |   |  |  |       |
| Natron             |     |  |   |  |  | 2 —   |
| Luftfaure Ralkerde |     |  |   |  |  | 4     |
| Puftfoures         |     |  | I |  |  |       |

Die Menge des Kohlenstoffsauren Gases ift nech unbestimmt. Es gehört dies Wasser also in die Reihe der salinischen Stahlwasser.

Seilsam hat es sich nach vielsahrigen Erfahruns gen bewiesen: in Schwäche der festen Theile, in alls gemeiner Nervenschmäche; in allen Fällen von Versschleimung des Magens, von übler Verdauung, bei Sobbrennen, Arampfen des Magens; bei Hamors rhoiden und sehlerhafter monatlicher Reinigung, bei Hypodonbrie und Melancholie; bei Fehlern ber Urinwege aus Schwäche ober Berschleimung, bei Schwäche ber Zeugungstheile, bei Rhevmatismen, Gicht und Podagra, bei Schwäche bes lymphatischen und Drufensystems, bei chronischen Hautausschlägen 2c.

Das Babewaffer enthält nach Delius in I Pfund

gu 12 Ungen:

Slauberfalz . . . . 4 Gr. Rodhfalz . . . . . 5 — Natron . . . . . 4 — Kalferde . . . . . . 5 —

Die Einrichtungen sind vortrefflich. Es giebt hier sowohl hölzerne Wannen = als auch steinerne Baber; überdieß noch zwei zinnerne Kellerbaber, ein Dampsbab und drei Tropsbaber. Die legtern haben

einen Fall von 38 Schuh.

Much in diesem Brunnenorte fehlt es feinesme= ges an Vergnügungen, fo lange bie Babezeit bauert. Musik findet sich den gangen Commer über am Brunnen, und Freunde des Tanges sind hier in ihrem Elemente. Wenigstens geht kein Sonntag bin, wo nicht von Badegaften und Besuchenben, besonbers aus Raffel, bem Tanze gehulbigt wurde. Auch Spieler sinden leider hier ihre Rechnung, und ihre trau-rige Freude bei der Farobank. — Was den Tisch betrifft, so ist derselbe sehr gut, und es wird, so lange die Kurzeit dauert, auf herrschaftlichen Befehl, an Wildbret und Fischen so viel geliefert, als man bebarf. Es kommt auf jeden Badegaft felbft an, ob er an der Wirthstafel, ober in gefchloffenen Befellschaften, ober auf feinem Bimmer fpeifen will. Die Preise find recht billig. Die Aufwartung ift gut. — Wer Rutschwagen wünscht, um Spazierfahr= ten zu machen, ber thut wohl, sich in bie Stadt zu wenden. — hier erhalt er auch leicht, was er bedarf, wenn etwa nicht, wie doch geschieht, von handelsteuten bas Gewohnlichere zum Bedarf hier ausgeboten worden mare. - Die Direktion des Gangen fteht bem geheimen Rammerrath Manger, und die arztliche Gulfe und Aufficht bem Hofrath Siefert als Brunnenarat gu.

Jum Spazierengehen sind hier recht artige Unlagen gemacht. Eine Doppelreihe schöner Baume führt von dem Tempel der Trinkquelle zu einem Lustwalde. Ueberall sind die Gebäude durch Baumreihen, Boskets, Rasenpläge und Wiesen mit Ruhebanken, verbunden. Eine andre doppelte Baumreihe leitet hinab nach der Stadt Hofgeismar. Durch alle diese Unlagen schlängelt sich die Lempe in mäandrischen Krümmungen, und verschönert durch ihr sanftes Murmeln und ihre kräuselnden Wellen die ohne-

hin reizende Gegend.

Dft, beinahe taglich, wanbert ber ruffigere Theil ber finnigen Babewelt, nach bem eine kleine halbe Stunde entfernten Schoneberg, welcher bie Mube bes Erfteigens burch eine unbeschreiblich fcone Aussicht lohnt. Er ift fast gang ifolirt; nur gegen Diten bin vereinigt fich fein Bug mit ben Bergen des Reinhardswaldes. Auf feiner Sohe liegen noch wenige Trummer bes Schloffes Schoneberg, bas einft feine Stirne fdmudte. Je weiter man hinauf freigt, besto mehr erweitert sich bie Aussicht; burch bie bich= ten Baumgruppen, bie aus dem ben Berg bebecken= ben Laubmalbe aufragen, öffnet sich von Zeit zu Beit ein überraschender Punkt fernen Candes. Endlich hat man die Sohe erreicht, und staunend fentt fich ber Blick in bie Tiefe. Huf einem fconen wellenformigen gande rubt er mit Wohlgefallen, hier Dorfern, gelagert auf ben Abhangen faufter Boben, ober im fchattigen Schoofe gefegneter Tha-Ter, bort auf alten Burgen, fdmuckend bie Stirnen ber Berge, ober auf grunen Biefen, auf fruchtba= ren Felbern, und ichattigen Balbern. Rach Guben hinauf überschaut man bas Thal bes Babes mit sei= nen gefchmactvollen Gebauben und Anlagen, burch welche fich die Lempe in ichlangenformigen Rrum: mungen windet, und nur bann erft fid mit ber Effe vereinigt, nachdem fie in mancherlei Duthten fur bie Menschen gearbeitet. Unter Unboben und Thatern, Balbern, Fluren und Biefen, ruben bie Stabte Bofgeismar und Gerbenftein, und hinter letterer, auf ber Spige bes Burgberge, bie Trummer einer

alten Burg. hier überschaut man bad Lufischloß Wilhelmsthal, dort bie Gegend von Caffel und ben Habichtswald, vor Allem kenntlich burch ben weit in die Luft ragenden Rolog bes Herkules, und brüber hinaus in graner Ferne die Berge und Boben bes ichonen Fulber und Frankenlandes. Gegen Diten umfaßt das Unge ben gangen Reinhardswald, wie er heraufftreicht von Rorben nach Guben; und fern hinter ibm erfcheinen die blauen Bergformen bes Colling, und noch weiter bie boben Gebirgsaipfel bes Barges. Rach Rorden binab zeigt fich bas enge Thal der Diemel, ficht man bie Dorfer Summe und Stamme, bas hochbethurmte alte Schloß Trenbelburg auf fteiler Bobe, die Ruine ber Ubtei Rrucken= berg, den Konigsberg bei Rarlshaven, und endlich in der großern Kerne ben Golling. Beftlich vom Schoneberg erhebt fich eine Menge von Bergen, wie ber Westberg, der Beuberg, ber Deiselberg zc., bie von Norben nach Guden herumziehend, fich an ben Sabichtswald anschließen. Bulegt endlich, uber bem fernen Dornberg, bem Sasunger und Bundesberg, ber Maleburg, bem Bahrenberg, bem großen und Eleinen Jubenberg, bem Schrecken = und Kalkenberg. verschwimmt ber Gesichtskreis in ber unenblichen Kerne bes Paderbornifchen, Balbeckifchen, und in bem Berzogthum Westyhalen.

### Das Zuber Bab.

Die Sub, ein kleines, nur von wenigen Familien bewohntes Thal in ber Ortenau, ift ohngefahr vier Stunden von bem ichwabifden Babeort Baben ent: fernt, und ichon feit langer Zeit wegen einer trefflis chen warmen Mineralquelle berühmt. Unter einem Reichthum mannigfaltiger Naturichonheiten verftect, zeichnet sich diefes Thal doch fo aus, daß Pinfel und Grabstichel lange Zeit beschäftigt fenn wurden, das nadzuahmen, was die schopferische Ratur mit ber ichonften Freigebigkeit hier über biefes Thal ausgog. Auf ber einen Seite erfreut eine weite Strecke uppiger Wicfen, burch welche ber Murbach, balb murmelnd, bald raufdend, bineilt. Die andre Seite schmidt ein Schattiger, anmuthiger Wald, ber von uppigen Fruchtfelbern und ftattlichen Beinbergen begrengt wird, die einen ber befien Beine liefern, melbas Land Baben erzeugt. Im hintergrunde ichließen romantische Bergreihen, auf welchen in bichten Balbungen bie Gide mit ber Ruftanie, bie Buche mit ber Tanne abwechselt, und beren Scheitel bie Ruinen bemooster Burgen fcmuden. Gegen ben Rhein bin breitet fich eine weite Gbene aus, in welcher in bunter Gruppirung Stadte, Derfer, Schioffer, Burgen, Rapellen, Bofe, Reiber, Beinberge und Wiesen burch einander liegen, und hinter welchen sich bie blauen vogefischen Gebirge aufs thürmen.

Das Gebirge besteht aus Granit und Aneis, die in sehr mannigsaltiger Verschiedenheit vorkonunen, und in denen metallsührende Gange aufsehen und sich Lager von Quarz sinden. Unter der Granitsuite diesser Gegend trifft der Mineralog den sogenannten Schriftgranit. Weiter hinab im Thale ist die Stein-

fohlenformation eingelagert.

Das hier hervorquellende Waffer icheint auf die Begetation nicht geringen Ginfluß zu haben; benn nicht nur bas Bras ift an ben Stellen, wo ber Brunnen ben Rafen anfeuchtet, bunfler, fondern auch einige Pflanzen, wie Urtica urens, Artemisia vulgaris, Chaerophyllum hirsutum, Lythrum salicaria 2c. erreichen zum Theil eine Sobe von 3-4 Ellen. Ueberhaupt ift die Begetation in diefem Thale fehr reich. In ihm wachfen bis hinauf zur herren= wiese und zum Mummelfee: Circaea alpina. Veronica montana. Valeriana officinalis. Schoenus albus. Scirpus cespitosus Halleri. Eriophorum vaginatum, polystachion, angustifolium. Nardus stricta. Melica unistora. Sesteria cae. rulea. Festuca cinerea, pratensis. Montia rivus laris. Scabiosa sylvatica. Galium hercynicum, Bocconi, boreale. Lysimachia nemorum. Lo. nicera caprifolium, periclymenum, Xylosteum. Atropa Belladonna Gentiana lutea. Laserpitium latifolium. Hieracium Sphondylium, paludosum. Pimpinella magna. Drosera rotun-difolia. Convallaria verticillata. Iuncus siliformis, squarrosus, subverticillatus. Alisma Ranunculoides. Vaccinium uliginosum. Andromeda polifolia. Chrysostomum oppositifolium. Saxifraga autumnalis. Stellaria uliginosa. Sedum villosum. Spergula nodosa, subolata. Tormentilla erecta. Comarum palustre. Digitalis purpurea. Polygala amara, Prenanthes tenuifolia. Centaurea Phrygia. Viola palustris. Be-tula pubescens. Pinus Pumilio, Larix. Salix repens. Empetrum nigrum etc.

Die Hub besteht aus 20 Häusern, zu benen bas Huberbad gehört, bessen warme Heilquelle 3—400 Schritt über der Landstraße hervorquillt. Vormals gehörte dieser Badeort mit der Ortenau zu Destreich, und machte die Grenze zwischen Baden und Vorders Destreich; aber im I. 1803 ward auch er an Baden abgetreten. Unter der östreichischen Regierung ward kaum etwas für das Bad gethan; seit es zu Baden gehört, ist mehr Sorge darauf verwendet worden. — Bei der Quelle ist das Gast: und Badehaus, wo man recht bequeme Wohnzimmer, ohngefähr 30 an der Jahl, hat. Im Erdgeschoß sind die Badekasien, deren bis seit 25 eingerichtet worden. In der Nähe sindet man noch einige andere Gasthäuser, in der nen Kremde recht gutes Unterkommen haben.

Die Heilquelle ist in einer steinernen Fassung und inwendig mit Bretern umgeben. Ueber ihr ist eine Art von Rapelle erbaut, in welcher sich das Wasser sammelt, das eine Hohe von 28 Fuß erreicht. Das Wasser ist schon seit Jahrhunderten bekannt und in vielen Fällen mit ausgezeichnetem Nußen gebraucht

worden.

Das Wasser ist hell und klar, erscheint aber auf ber Oberstäcke des Wasserbehälters etwas trübe. Es ist von fadem, salzigem Geschmack und fast ganz gezuchtos. Es wird getrunken und schmeckt Vielen nicht unangenehm; doch badet man vorzüglich darin. Die Temperatur desselben, die sich bei veränderter Atmosphäre immer gleich blieb, ist 23, 6 R. Nach der chemischen Untersuchung des D. Glycheres und Dr. Salzers enthält dieses Wasser an siren Stossen in 100 R. 3. Wasser:

| Rodifals             |   | 58, | 5  | Gr. |
|----------------------|---|-----|----|-----|
| Salzsaure Ralkerde . |   | I,  | 75 |     |
| Salzsaure Talkerde . |   | 0,  | 75 | _   |
| Gelenit              |   |     |    |     |
| Rieselerde           | • | 0,  | 75 |     |
| Rohlenfaure Kalkerde |   | 9,  |    | -   |
| Koblensaures Eisen . |   | 0,  | 25 | _   |

In 100 A. 3. Wasser waren 14, 3 Aub. 3ou foblenfaures Gas.

In 5 Minuten giebt die Quelle 71 Maak Waffer, folglich in 24 Stunden 20, 448. und in 1 Jahre

7, 462, 520. Muaß.

Dieg Baffer steht in dem Rufe, daß es die Fruchtbarkeit befördere, und wird beshalb vorzüglich von Weibern benutt. D. Eschenreuter, der dieß Bad 1571 in Knittelversen besungen, singt baher:

"Darumb Framen bie gern fruchtbar wern, Die sollen bes Babs nit empern, Bst auch gut zu ben lamen Glieber; Hilfts einmal nit, so komm herwiber."

Die Trinkquelle entspringt bei ber Rapelle, und hat einen geringen Untheil an Rochfalz, Gpps und tohlenfaurem Gas. Ihr Waffer ift hell, von fri= fcm Gefchmad, ohne Beruch, und, bei einer Zem= peratur ber atmospharischen Luft von 25, 5° R., von 9, 5° R. Barme. Die Babegafte fuhren bier ein ungezwungenes landliches Leben, und freuen fich auf Spaziergangen nach naben und fernern ichonen Puntten ber herrlichen Natur. Meratliche Bulfe leiftet ein Argt aus bem naben Stadtchen Bubl, wo auch eine Apothete besindlich ist, und woher die bringenoften Bedürfniffe Befriedigung erhalten. Un Conn: und Festtagen stromt die Nachbarschaft herbei, sich bier zu vergnügen, und felbft ber Bauernschaft fließt hier der Nachmittag mit Spiel und Tang hin. Stragburg 7 Stunden entfernt ift, fo finden fich doch seine Bewohner an ben genannten Tagen hier in großer Menge ein, und auch bie Babegafte gu Ba= ben besuchen oft biefen Drt. Fur ben Tifd ber Gafte forgt gut und billig ber Baftgeber im Babes hause, bei welchem man auch ben hier machsenben fehr guten rothen Suberwein, fo wie den trefflichen Reufager weißen und ben beliebten Uffenthaler Wein erhält.

Bu Spaziergängen eignet sich jeder Pfad um diesen Ort her. Vorzüglich besucht man aber das eine Viertelstunde entlegene Otter & weiler, in dessen

Frauenkloster eine weibliche Erziehungsanstalt besteht; ober man wandert nach ber sehenswerthen Ball=fahrtekapelle zur heiligen Dreisaltigkeit ober Maria Linde, die sich bei Ottersweiler an ber Landsstraße erhebt.

#### Winbed.

Das zerftorte Schlog Winbed, auch bas fleine Winbeder (jum Unterfdieb von bem großen Binbeder Schloß bei Lauf) ober Walbmatter Schloß genannt, er= hebt fich ftattlich und groß zwischen Riebersbach und bem Thale von Reufas. Gehauene Quaber von Granit bilben feine Mauern, aus welchen zwei wohlerhaltne Thurme fich in bie blaue Luft gieben. Bier wohnten bie Dn= naften von Winbed, einft reich und madtig in ber Ortes nan und begabt mit ber Raftvoigteibes Rlofters Schwarg: ach. Eberlin von Winbeck überließ 1309 bem Markgrafen Rubolph von Baben bie Stabt Stollhofen, und bie Dorfer Gelingen und Sugelsheim um 1550' Mart lautern Gilbers Strasburger Gewichts. Nachbem bieg Beichledit erloschen, fieten feine Besitzungen an Baben. Won ben Ruinen biefer Burg tohnt eine weite fcone Mus: ficht nach bem Ithein und ben Boahefen bin.

### Sasbach.

Dieses Pfarrborf ist sehr alt, und kommt schon in einer Urkunde A. Otto III. vom I. 994 vor. Im I. 1136 bestätigte Papst Annocenz II. die Pfarre zu Sasbach dem Rloster Schuttern. Bei dem Dorfe bemerkt man das steinerne Denkmal, welches zum Andenken des berühmten Veldherrn Turenne errichtet worden ist, auf eben der Stelle, wo ihm 1676 eine östreichische Kanonentugel das Leben raubte. Ein französischer Invalide, der in Sasbach wohnt, zeigt da die Rugel, die ihn getödtet

### Bühl.

Ein Marktsleden von 250 Halfern mit 2000 Einwohsnern am Ausgange bes Thals. Hier ist ber Sis eines Amtes und einer Poststation; und die Land: und Heerstraße von Frankfurt nach Basel führt hier burch. Man halt hier jeden Montag einen Wochenmarkt, auf welchem gegen 70 Dörfer ihre Produkte schieden und da umsetzen. Der Kirchthurm bes Orts ist in dem Geschmacke des Straßsburger und Freiburger Münsters gebaut. Im Posthause wohnt man recht gut. — Der Ort giebt einem Thale, das sich von hier aus in fast 2 Stunden Länge, in den Schwarzwald hinauf zieht, den Namen des Bühlersthals. Dieses schöne Thal enthält, den Marktsleden abgerechnet, auf zoo Wohnungen, 1 Kirche, 2 Schulen und 1800 Einwohner.

## Herrenwiese.

Gin Pfab, furchterlich fcon, leitet aus bem Buhler That hinauf nach ber Berrenwiese. Man gelangt babin über ben auf bem Bergruden aufgefesten Granitfelfen, ben Bienenftein, wo ben Banberer eine weite Uneficht ins Rheinthal lohnt. Unf biefer Sobe, bezeichnet mit bem Mamen bes babenfden Gibiriens, bedt an mandjer Stelle ber Schnee 9 Monate lang bie Erbe, und fpater Frost kommt oft noch int Sommer. Wenn im Rheinthal bie Trauben geniegbar werben, reift erft bier bie burftige Riride. Dian erhaut hier nichts als etwas Commertorn, Safer und Kartoffeln. Bei heiterm Better ift von ben nachsten Bergfpigen bie Aussicht fast unüberfebbar. Ueber bie Bergketten bes Murgthale, bes Thale von Baben und bes Buhterthalb bin, breitet fich bas gange Rhein= thal, ber lange Streifen ber Bergftrage und ber Boghe: fen aus. Um fubliden Berghang liegt bas Eleine Pfarr: borf herrenwiese mit 130 Ginwohnern, vor etwa 100 Sahren noch lauter Bilbniß. - Richt weit von hier liegt ber burch fcauberhafte Sagen beruchtigte

### Mummelfee.

Diefer Gebirgefee ift eine halbe Stunbe lang und Jetunbe breit, und über 60 RIftr. tief. Bon ihm ge= ben eine Menge Sagen, von benen uns ein Schriftfteller folgende aufbewahrt hat: "Wirft ein Meuthwilliger Steis ne in benfelben, fo entsteht wie beim Pilatusfee, in moldem ber Leichnam bes Pontius Pilatus liegen foll, Sturm und Gewitter, es regnet 14 Tage lang, und ber Stein= werfer gerath in Gefahr. Much bulbet ber Gee weber Barmen noch Unfauberfeit. - Gin Markgraf von Baben, ber mit Geiftlichen und Sofleuten ben Gee in Augenschein nahm, fchof geweihte Rugeln hinein, und verfenkte beis lige Caden. Ploblid fprang ein furditerliches Ungeheuer aus bem Baffer, jagte bie Verwegnen in bie Glucht, und 7 Tage lang war fturmifches Wetter. - Gin feltfant gestalteter Bewohner bes Gres, in Rattenpely gefleibet, holte einst eine Bebamme aus Rappel, feiner Gattin bei ber Nieberkunft beizusteben. Mit einer Birken : Ruthe foling er in ben See. Sogleich theilte fich bas Waffer, und Beibe fliegen auf einer alabafternen Benbeltreppe in ben Abgrund zu einem vergolbeten Prachtzimmer, in welchem ein aus Rarfunkel aufammengesetter Thron aufgefchlagen mar. hier hatte bie Behmutter ihr Gefchaft au verrichten. Derfelbe rathfelhafte Mann fuhrte fie auf berfelben Treppe wieber zur Oberwelt. Dier angetom= men, gab er ber Weburtsbelferin als Belobnung einen Strobbunbel. Boll ber berglichften Freude, baf fie bas Abentener glucklich bestanden, weigerte fie fich bescheiben, bas Beichenk anzunehmen. Berichone mich , fagte fie , es ift gern geschehen; auch fehlt es mir gu Sause nicht an Stroh. Durch vieles Nothigen gelang es enblich bem Mann, bag fie bas vermeintlide Strohgefdent annahm. Dody kaum hatte er im Bephyrschritt fich entfernt, fo warf fie ben Strobbundel meg. Bu ihrem Gram mertte fie, ale fie nach Saufe gekommen, bag ein Salm, ber unverfehens hangen geblieben, ju Gold geworben war.

Einst hauseten wunderfame Seefrauleins in bem bunteln Baffer blefes Bergfees. Eine biefer Niren bezanberte einen fconen hirtenknaben, ber ihr unvermuthet im Bebufd begegnet war. Oft fanben fich Beibe liebaugelnb Bufammen, an ber Eublen, einfamen Quelle einer Berg: fclucht. Sie lehrte ben Anaben wunberfame Lieber, mah: rent feine nervigen Urme um ihren weißen Raden fpiel= ten. Stunden vergingen im trauliden Gefprad wie Di= nuten. "Dringe nicht zu bem Gee, ftrebe nicht babin, wie lange ich mich and bir entziehen moge. " Dieg war bie Marnung, bie fie jebesmal bem Anaben guflufterte, wenn fie, von bem Ubenbftern erglangenb, aus feinen Ur= men fich logrif. Mehrere Tage ichon hatte, gequalt von ber Liebe Pein, ber Jungling vergebens geharrt. In bem Raufdie ber Liebe eilt er, ungehnlbig und fehnfuchts= voll, ju bem Gee. Ploglich bringt, ans bem Choofe bes Gees, wie aus beklemmter Bruft, bumpfes Medizen ju feinem Dhr, und bluthroth farbt fich ber Gee, mit ben breiten Blattern ber Tonmphaa bebeckt. Bittern und Beben überfallt bie Glieber bes lufternen Anaben; er eilt in feine Butte, und ftirbt auf biefen Gunbenfall.

Mande nutliche Bulfe wiberfuhr von ben Geennm= phen, felbft unbekannterweise, ben Dorfnachbarn. Bab= rend biefe ber nadtliden Rube pflegten, arbeiteten fur fie insacheim bie Bafferjungfern. Dft, wenn jene er= madten, mar bie fur ben kommenben Zag bestimmte Ur= beit icon gethan - von ben Unbekannten. Sogar Sans = und Ruchengefdirre maren gereinigt, Brob ge= baden, nur bie Betten nicht gemacht. Dag ihre Tugenb und Betriebfamkeit auf bie Probe gestellt fen, ahneten bie Rurgfichtigen nicht; auch bestanden fie in ber Probe fo wenig, als ber icone hirtenknabe. Tragheit und Boblleben, Ungudit und Schwelgerei, waren bie Klippen, au benen ihre Engend Scheiterte. Mit Abschent floben bie vestalifchen Seejungfern biefe Berkstatt ber Gunbe, wo nun bie Gefallenen, ihrer Sulfe beranbt, ber Arbeit ent: wohnt, in bem Jodie bes Lafters breifach bufeten.

Groß war die Zahl dieser Nymphen, die in grauer Borzeit in und unter bem Sec ihren Bohnsig hatten. Sie standen unter der Aufsicht eines sehr alten Mannes, mit einem Karfunkel: Gesicht, und mit langem, schnees weißen Bart. Ein Theil berselben pslegte bei Nacht im Murgthal die Waldung auszustecken und anzubauen. Uns bere mischten sich in die Tanzgesellschaften der Dorf 282

wohner, liehen biefen Gelb, Getreibe u. b. m. Roch anbere wiesen ben Reifenben im Schwarzwalbe gurecht und geleiteten ibn. Ginige von ihnen bieten fich einft etlichen iconen Sunglingen, Die bort manberten, ju Gubrerinnen an. Dan verspatet fich, Die Schonen bitten. unter allerhand Berfpredungen, bie rothbadigen Gremb: Ilinge, mit ihnen nach bem Gee zu wandern, und ba gu übernachten. Die Junglinge weigern fich. "Auf ewig fend ihr verloren, wofern ihr unfre Bitte verfdmaht!" forechen brobent bie Seejungfern. Die Bubringlichkeit ficat über bas Miftrauen ber gefchamigen Junglinge. Gie folgen. Kaum an bas Schilfgestabe bes Gees gekommen, werben Alle von bem Gebirg verichlungen. Die guf einen Bauberichlag, fallen fie in ben Abgrund, unter bem Gee. Da fteben fie, mitten in einem febr großen fdmargen Gaal, ber mit vielen, großen Spiegeln, und einer gabllofen Menge Perfen und Diamanten ausgeschmudt, und von Millionen Lampen erleuchtet ift. Gin Greis, ber Baffergott, fist ba unter einem golbnen Thronhimmel auf bem Richterstuhl, einen ichwarzen Stab in ber band, Sunbert fdmarge Robolbe und eben fo viele Delphine liegen gu feinen Bugen, und Taufenbe von Nomphen, im wei: Ben Gewand, hupfen um ihn, mahrend ungablige filberne Glocken an ber Dede bes Saals in regelmäßiger Bewe: gung harmonifd klingen. Man halt Gericht über bie Bermegenen. Die Berführerinnen werben gum Tobe ver: urtheilt. Die Junglinge, bingeriffen vom Mitleib, werfen fich auf bie Rnice, und fleben um Gnabe fur bie Schonen Shre Furbitte wird erhort von bem grauen Miten. ,,Bas cuch betrifft, fagt er gu ben unbartigen Gefellen, fo fen ber Leichtsinn biegmal eurer Unerfahrenheit vergieben; es fen Euch vergonnt, auf bie Dberwelt gurudgutehren, aber hutet Gud, je einen Stein in ben Gee zu werfen; augenblidlich wird fonft bie Rache bes Simmels fürchterlich über Endy tommen. Bier find bref Steine, bewahrt fie jum Unbenten an biefen unterirbifchen Ort, wie ber Rache, alfo ber Gnabe. Merket: fo wie ein Fels von einem biefer Steine berührt wirb, quillt beis fies Baffer aus foldem hervor. " - Raum hatten bie leichtsinnigen Sunglinge auf ber Oberwelt von bem glud: lich bestandenen Abenteuer sich erholt, als Borwis und

Reugier fie verleitet, einen Stein in ben Gee gut werfen. Ploblid erhebt fich Sturm und Ungewitter, fo fdrecklich, bag fie jeben Augenblick furchten, ber Abgrund werbe fich abermal aufthun, und fie auf ewig verfchlingen. ber fürchterlichsten Tobesanast gegualt, eingebent ber marnenben Drohung bes Baffergottes, rennen fie ohne Rafe, verfolgt von bem Ungewitter, über Berg, Walb und Thal eiliaft bavon, bis fie, halb tobt vor Ungft und Ermattung, an bem Berge ber heutigen Stadt Baben nieberfinken und vom Schlaf übermaltigt werben. Bahrend fie ba ruben. fallt einer von ben brei Steinen aus ber Reifetafche auf ben Plat, mo jest bie Sauptquelle, ber Urfprung, fließt. Alsbald öffnet fich ber fcmarge Rels, und es ftromt fiebenbheißes Maffer armbick hervor. Der Stein rollt weiter nach bem Berghang binab, und es fprubeln allent= halben, wo er ben Felfen berührt, heiße Quellen heraus. Dieg ber Urfprung ber warmen Beilquellen von Baben! Rohlbrenner, bie aus bem naben Balbe bas feltfame Er= eianis bemerkt, fallen über bie rathfelhaften Fremblinge her, und broben, fie als vermeinte Bauberer gu morben. Bebend ftammeln biefe, was mit ihnen vorgegangen. 2016 Pfand ber Bahrheit, bieten fie ben Rohlern bie noch ubri= gen 2 Wunderfteine. Das fteinerne Gunopfer wird angenommen. Der eine Robler begiebt fich in bas heutige Suberbab, und bringt ba mit feinem Stein bas warme Badwaffer jum Ausfluß; ber anbere bewirkt mit bem fei= nigen bas zu Babenweiler. Doch, mas noch munbersamer ift, die Erlofung ber Mymphen in und um ben Mummel= fee, fcheint auf ber Lofung biefer marmen Baffer beruht gu haben; benn feitbem biefe Quellen fliegen, fint jene Mnmphen verschwunden, bis auf bie lette Gpur."

### Jmnau.

Dieser Babeort liegt in den schönen Berggegenden Schwabens, unter der Herrschaft des Hauses Hobenzollern = Sigmaringen, und gehört zu der Herschaft Haigerloch. Die Gegend umber ist gedirgig und ungemein reizend. Hohe, mit Tannen und Fickten bewachsene, Berge umgürten ein freundliches Wiesenthal, durch dessen Blumenterpich sich die silberne Ehah hinschlängelt, in deren Kluthen sich Dorf und Bad Imnau spiegeln. Das Thal ist ziemlich weit, von Unlagen durchschnitten, so daß der Schwache, des Bergsteigens Unfähige, sich wohl auf der Ebene ergehen kann. Die Gebirge bestehen aus Flößfalk und Gyps, aus welchen die Heilbrunnen hervorsquellen.

Diese wurden bereits 1694 entdeckt, und wers ben von Tabernamontanus schon angeführt. Sie blieben aber ohne besondre Ausmerksamkeit, bis vor ettichen zwanzig Jahren Fürst Anton von Hohenzolsteen scigmaringen bieselben vereinigen und fassen, mit einem Dache überdecken, und vom D. M. R. Maproth 1794 untersuchen ließ. Später ward diese vereinigte Quelle mit einem geschmackvellen Gebäude bedeckt, ein schones Badehaus errichtet, und die ganze Anlage so hergestellt, daß es Fremden nicht an der so nöthigen Bequemlichkeit und Erheiterung

fehlen moge. Die Fürstenquelle untersuchte Professor

v. Kielmeier erst im I. 1805.

Das Babehaus enthält auf 30 Bohnungen, wobei 14 Babegimmer, mit meiftens feinernen Ba= bewannen. Das warme und falte Waffer fann burch Sahne zugelaffen werben und lauft, wenn man ben am Boben befindlichen Bapfen herauszieht, fogleich wicher ab. Schon im Sabr 1704 marb hier ein Dampfbab errichtet. Die zwei Doudebaber im neuen Babehaufe haben einen Fall von 36 Kuß Bobe. - Geitwarts liegt bas anschnliche fürfts liche Gebaube, in welchem ber gandesherr wohnt, wenn er bier ben Brunnen gebraucht. - Die altere Quelle ift mit einem gefcomactvollen Brunnenge= bau de überdeckt, bat zwei Periffice, und zwei Bus gange, und bas mit Rupfer gebeckte platte Dach ift mit einem eifernen Gelander vergeben. Ueber bem einen Zugang ist die Inschrift "negrorum saluti", über bem andern "sanorum deliciis" angebracht.

Das Wasser bes ans 5 besondern Auellen ges bilbeten altern Brunnens enthält nach Rlaps roths Unalyse in 1 Pfund zu 16 Ungen:

|   | Muriatisches N   | tatr | on |   | • | $\frac{7}{25}$ | Gr. |    |     |
|---|------------------|------|----|---|---|----------------|-----|----|-----|
|   | Rohlenstoffi. R  | alf  |    |   | • | 7              |     |    |     |
|   | Schwefels. Tal   | ferd | e  |   |   | ΙŢ             | -   |    |     |
|   | Muriat.          | =    |    | • |   | I              |     |    |     |
|   | Rieselerde .     |      |    |   |   |                |     |    |     |
|   | Grtraftivstoff   |      |    |   |   | 7              |     |    |     |
|   | Eifenoryd .      |      |    |   |   |                |     |    |     |
|   | Rohlenstoffs. C  |      |    |   |   |                |     | 3. |     |
| b | ist folglich ein |      |    |   |   |                |     |    | ıſſ |
|   |                  |      |    |   |   |                |     |    |     |

und ist folglich ein alkalisch = erbiges Stahlwasser.
Die Kurften quelle, untersucht nom Witt.

Die Fürsten quelle, untersucht vom Ritter v. Rielmeier, enthält bagegen:

| Muriatisches  | Natron  |   |  | 15  | Gr. |
|---------------|---------|---|--|-----|-----|
| Rohlenstoffs. | Ralk    | • |  | 371 |     |
| Samefelf. A   | alkerde |   |  | 237 | _   |
| Muriat,       | =       |   |  | 75  |     |

| Rieselerde .  |     |     |      |      |      | <del>13</del> - | _     |      |     |
|---------------|-----|-----|------|------|------|-----------------|-------|------|-----|
| Ertraktivstof | Ť.  |     |      |      |      | 75 -            |       |      |     |
| Eisenornd .   |     |     |      | •    | •    | 43 -            |       |      |     |
| Rohlenstoffs. | (G) | ទេ  |      |      |      | 2975            | R.    | 3.   |     |
| iff chenfolls | ein | off | alii | di - | erb. | ines @          | Stafi | Imal | Ter |

und ist ebenfalls ein alkalisch = erbiges Stahlwasser.

Das Waffer ber Furftenquelle erregt im Magen eine Barme und ein Aufstogen, von welchem man in der Nase dieselbe Empfindung, wie nach genoßnem Champagner hat. Un warmen Sagen knallt jebe auf ben Tifch ber Anrgafte geftellte Klasche mit Waffer beim Eroffnen, wenn fie anders aut verftopft ift. Un ber Quelle ift bas Roblenftofff. Gas fo ftart, daß oft niemand an berfelben bleiben kann, ohne Wefahr zu laufen, daß er erstide. Oft erhebt fich ber Schwaben 3-6 K. hoch über bas Baffer, und bann ift das Uthmen gang unmöglich; feit wenigen Sahren find mehrere Menschen bavon erstickt. Wenn Gud : und Cub-Weftinft biafet, ift biefer Schwaben ein fichrer Beweis für Wetterverandrung, und bann fagt fie ber Brunnenmeister aufrichtig vorher. Uebrigens ift bas Baffer hell und tlar, perlt fart beim Musgiegen und Idmedt angenehm.

Der, welcher es trinkt, ift munter, fubli mehr Barne, Beiterkeit und icharfern Appetit; bie menatliche Reinigung und alle Blutfluffe, anch bie unter: brudten Rieber und Rrifen, werben taburd wieder rege, und verschwundene Hautausschläge kehren guruck. Ueberhaupt ift birfes Waffer ein außerft wich: tiges Mittel in allen ben Rrantheiten, Die gunachft von örtlicher ober allgemeiner Schwäche, und andern eben baber entstandenen sichtlichen Urfachen, 3. B. Berfdleimung, Unftopfnng, verborbenen Gaften, ge= binderten Austeerungen, Berftimmungen im Rervenfustem ze. herrubren. - Gehr ichablich ift ce bagegen überall, wo gu große Spannung, Bollblutigfeit, ents gundliche Unlage, blutige Unftopfungen, verborgene Giterungen, verjährte Unftopfungen ber Gingeweibe, Eranklich erhöhrte Reigbarkeitze. Urfache ber Rrankheit find.

Das Wasser wird theils in glasernen Flaschen, theils in steinernen Arügen versendet, von welchen bie erstern mit 7 Kzr., die letztern mit 10 Kzr. bezahlt werden. Bei Verschreihungen wendet man sich an den Badebeskänder.

Arzt ber Babeanstalt ist ber bekannte Hofrath D. Mehler, unter bessen Aussicht eine kleine Apostheke und ein Bundarzt stehen. — Die Zimmer sind täglich für einen Preis von 12 Kzr. dis 1 Fl. zu haben, und mit allen Bequemtickkeiten ausgerüstet. — Was den Tisch beirist, so speist man hier ziemzlich gut, denn ein Hoffoch ist Speisewirth, und man kann von 1 Fl. dis zu 12 Kzr. speisen. — Für Pferde und Wagen sind Stall und Schuppen erbaut. — Für Musik und dramatische Unterhaltung ist in dem L. Stunde entlegenen Mühringen gesorgt, wo der Baron von Münch ein kleines Theater unterhält, das den Kurgästen immer zur Unterhaltung offen steht.

Die Unlagen und Spaziergange find ichon ziem= lich angewachsen, und gewähren eine angenehme Ber= streuung. - Insbesondere angichend ift ber Spagier= weg nach der Unbobe gegen Gruot, wo man bas Imnauer That und bas Gebirgspanorama im Rucken, die fernen Gebirge bes Beuberges und bes Rillerthals überblickt. Gegen Guden ragt empor die Lanbestro= ne, das hohenzolleriche Stammhaus, aus ehrwurdigen Ruinen. Im gerreibereichen, mit fruchtbaren Dbft= baumen geschinuckten Thale, ragt einfiedlerisch am Fuße romantischer Boben die Thurmspipe von Gruot hervor, in deffen Kloftermauern wohl manche fühlende Monne ihr freudenloses Leben verhandte. Eine halbe Stunde weiter erreicht ber Wanberer in einfamer Lage auf hoher Bergplatte, ringeum von Bilbniß umgeben, das Klofter Rirchberg. Alls im Mbeineriege bie Frangofen in biefe Ginfamerit beungen, flüchteten bie armen Ronnen um Mitternacht nach Gruot. Schon im fruhern Feldzuge waren ihnen 300 Couisdor Contribution auferlegt worden, bie fie aber nicht herbeis Bufchaffen verniochten. Die Beilen wurden erbrochen und geplundert. Da indeffen ber Pfarrer von Gruot

fich beim General Banbamme verwendet, zogen bie Monnen wieder ein, nachdem fie 100 Kl. bezahlt hatten. - Sodift romantisch in Lage und Bauart ift bas benadybarte Stabtlein Saigerlod, mit einem Schloffe und Oberamte. Muf einer fteilen, madtigen Bergspige thronet bas Schloß; barneben bas Stabt: den; tief unten fluthet mit filbernem Schein bas Gemaffer ber Ernftallenen Enah. In romantischer Berworrenheit, geftalten sich bie bochften Umgebungen Baigerloche zu reizenden Bilbern, und nichts geht über bie ganberifde Aussicht nad bem Thale, nach ber Befte Sohenzollern und bem Umphitheater des Gebirgs. Bandamme außerte, als er biefes Terrain fab, baß er sich getraue, sich lange hier zu halten. - In zweiftundiger Entfernung, im Thale bes Deckars, liegt das abelige Schloß Weibenburg, hech auf fteilem Reifen erbaut, und hochft febenswerth wegen feiner herrlichen Hussicht auf eine wunderschone Da= tur. Und Glatt liegt febr romantifd, im fchonen Thale bes Reckars, und war ziemtiche Beit in ben Sturmen ber Schweiz ein Bufluchtsort bes Furften pon Muri. - Oft macht man überdieg Partieen binauf in die Ruine von Bobengollern, wo die Uneficht, über alle Befchreibung erhaben, einen betrachtlichen Theil bes ichonen Schwabenlandes um= faßt. - In einer ftarten Tagereife erreicht man. burch bie intereffanteften Gegenden bes Schwarzwals bes bin, Freiburg im Breisgan, und noch weis ter, über Rrauch emois, ben ichonen Landfis des Kurften von Sigmaringen, die Ufer des Bobenfees, oft von ben Sohen hinaus blickend nach ber blauen Wand ber Alpen und ihren beschneieten, blisenden Binnen.

# Anhang.

Enthaltenb

Berbesserungen und Zufäße

diesem ersten Theile.



### 21 a d) e

Das neue Bad liegt auf dem Buchel, das Quis rinusbad auf bem hof. Das Raiferbad, mit 20 und etlichen Wohnzimmern in 2 Stockwerken ohne bas Erdgeschoß, ift gegen Nordost gelegen. Es ift von einer Fraulein Mohren gepachtet. — Rur burch eine Mauer bavon gefchieden ift bas Bad gur Ronis gin v. Ungarn, ein Stockwerk boch, etwa gegen 20 Rurgaften Raum gebend, und gegen Nordwest gelegen. Bu ben Babern in biefem Saufe fteigt man 2 Treppen tief hinab. Pachter ift Gr. Winkelfels. -Neben bem Bad zur Konigin von Ungarn ift bas Quirinusbad. Es ift von geringem Umfang und man muß über einen kleinen Sof nach ben Babern gehen. Gepachtet hat dies Bad Fran Lavolvene. Sammtliche 3 Babehaufer empfehlen fich weder durch Reuheit der Gebande, noch durch Elegang ber Bimmer und der Gerathe. - Beffer ift bas neue Bab, gegen Norden gelegen, 1 Stock hoch und mit 9 Bimmern versehen. Es ift von herrn Braners gepachtet. - Das herrenbad, seit 1710 aus Dua: bern aufgeführt, 3 Stockwerk boch, in der schönsten Strafe und gegen Dften gelegen, hat zwei Abtheis lungen, das Korneliusbad und bas Karlsbad, von denen bas erstere Frau be la Roche und bas lettere 12

Kraulein Brameng gepachtet hat. Das Erbgefchof enthalt im ersten Stockwerk Gale und Altane und große Zimmer, im 2ten tleinere, im Erbaeschoß schone, geräumige Zimmer. Hier wohnen gewöhnlich bie reichsten Babegafte. In die Baber nuß man über ben Bof geben. Drei Baber biefes Baufes, unter fich an Warme verschieben, wurden zu Blondels Zeiten bas Parabies, bas Regfeuer und bie Bolle genannt. - Das Rosenbad enthatt aar teine Ba= ber mehr. Diefe wurden von der frangofischen Regierung niedergeriffen und die Quellen mit einem Rostenaufwand von 150,000 Franken in einem Behalter vereinigt. Jest ift ein Pofistall hier. - Das Ramphausbab ift nur in geringem Buftande und hat zwei Baber für Unbemittelte beiberlei Geschlechts. Diesem Bade werden befonders große Arafte zuge= Schrieben, und ift biefer Ruf gegrundet, fo verbantt ce ihn wohl nur der darinne befindlichen großen Menge von Schlanim.

In den Babehaufern find arofie Verbefferungen gemacht worden. Vornehmlich hat man in jedem Babe Behalter angebracht, in welchen faltes Seil= waffer aufbewahrt wird, damit ein Bad fehr schnell bereitet werden konne; aber fie reichen nur bei ftartein Buflug von Badenden nicht aus. Alle obere Bade= haufer enthalten Dampfbader, wobei die Dampfe fich in einem Raften fammeln, in welchem ber Babende bis an ben Sals eingeschloffen ift. In jedem Dampf= badzimmer find Betten. — Borrichtungen gur Douche findet man in den obern und untern Badehaufern. Die einzelnen Baber in den obern Badebaufern sind meiftens in einem Gemache, bas oben gewolbt und mit einem Thurmden verfeben ift, durch welches Licht einfallt und Dampf ausgicht. Diese Badegemacher find reinlich und mit ben nothigen Bequemlichkeiten verfeben. Die Baber felbft find aus behauenen Steis nen aufgeführt, es führen Stufen binab, und gegenüber ift ein Gin eingehauen. Die Rohren gum Mbund Bulaffen des Waffers, find nicht mit Sahnen, fonbern mit Bolapiloden verftopft.

Das Raiferbad hatte vormals 5 kleine und 2 große Baber, hat aber jest 12 kleine und 3 Dampfbaber. Die meisten sind finster und dunstig. Ueber der Kaisferquelle ist ein zierliches Kabinet erbaut, in bessen Mitte eine Marmorplatte die Quelle bedeckt. Un den Wänden sind Marmorbecken mit Rohren. Vielleicht sollte hier ein kaiserliches Dampfbad angelegt werden. Nahe dabei steht folgende Inschrift:

Thermas Palatinas
Caroli Magni Natione
Antiquius Famigeras
Post prope Mille Annos
Imperator Napoleon
In Memoriam Tanti Principis
Restituendas Jussit.

#### Anno 1811.

Ucht bis zehn Schritte von der Quelle ift der Trinkbrunnen, zu welchem man eine kleine Treppe

hinabsteigt.

Das Bad zur Königin v. Ungarn hat 7 kleinere und 2 größere Baber und 1 Dampfbad; das Gemach der kleinern Baber ist oben gewölbt und mit einem Thürmichen versehen.

Im Quirinusbade finden fich 8 Baber und 1 Dampfbad; aber im Hofe, und zum Theil finster.

Das neue Bad jahlt 7 kleinere Baber; 2 größere mit Vorrichtungen zur Douche, und 1 Dampfbad. In ben größern Babern konnen 8 — 10 Personen sigen.

Im Korneliusbade sowohl als im Karlsbade sind 6 Baber mit Vorrichtungen zur Douche. Das Karlsbad enthält ein prächtiges Marmorbad, welches zum Behuf der ersten Gemahlin Napoleons aufgeführt ward, welche hier die Bäber brauchte.

Für literarische Bedürfnisse forgt die J. A. Mayer,

fche Buchhandlung.

In ben 3 attern Babehaufern ist ber geringste Preis für ein Zimmer 3 — 4 Franken täglich; ein gleiches bezahlt man im neuen Babe. Wohlfeiler

und besser wohnt man aber in einem Privathause, wo man eine geschmackvolle und bequeme Wohnung für 3 — 10 Kronen monatlich erhält. — In den Sasthöfen bezahlt man für das Gedeck fast überall 3 Franken. — Der gewöhnliche Tischwein ist Moseler. — Ein Rad kestet, je nach dem verschiedenen Badehause 1, 1½ und 2 Franken. Handrücher und die sonst nöttigen Hüsselstungen sind nirgends verzgessen. Spaziersahrten sind theuer. Für eine Fahrt nach Burdscheid, ½ Stunde von der Stadt, sordert der Lohnkutscher 9 Franken, nach dem Lausderg 2 Kronen, für einen ganzen Nachmittag 8 — 10 Fl.

#### Burdscheid

hat 9 Babehäuser. Die schönste Lage hat bas Rosensbab; am vorzüglichsten ist aber die Badeanstalt zum Schwert, mit 12 Bäbern, worunter 2 Danupsbäder und ein Douchebad. Reinlich und bequem, bezahlt man für das Bad nur 15 Mark. Wohnung, Frührstück, Mittag: und Abendessen kann man hier um 6 Franken täglich haben.

# Altwasser.

Bu bemerken sind noch das Kowenhaus, ein masssives Gebäude, mit 36 Jinmern und 7 Kammern, das Doctorhaus mit 10 freundlichen Simmern (hier wohnt man zugleich mit dem Brunnenarzt unster einem Dache), das Kamin z Keller z und Riederbrunnenhaus. Ueber diese berrschaftlischen Wohnungen hat der Brunneniuspecter Kasiner die Aussicht. Außer anständigen Wohnungen in Prizvathäusern sindet man noch ein gutes Unterkommen in dem, 18 — 20 Jimmer enthaltenden Gasthose des Herrn Heinisch. Das 1796 vollendete, alte Badezhaus hat in seinen sechs Badekabinetten auch Wärm-

korbe, Babethermometer, Defen und Sophas. Ein bis an die Decke reichender Berschlag trennt die in jedem Rabinet befindlichen 2 Wannen von einander und fann von innen verriegelt und verschloffen werden. Bwei, warmes und kaltes Waffer fpendende, holzerne Rohren mit meffingenen Bahnen laufen burch alle 6 Rabinette. Das 2te (neue) Babehaus hat 8 Babe= ftubchen, jedes mit einer Wanne, einem Badethermo: meter 2c. aber ohne Dfen. Das warme Baffer muß hier in bie Baber getragen, faltes aber fann burch Rohren zugelassen werben. Eine Kur machen 28 — 36 Baber; Brunnenarzt ist ber ruhmlichst bekannte pofrath Dr. Hinge, fur arme Rrante taglid von 9 - 11 Uhr zu sprechen. Bu dirurgischen Handleis ftungen ist ber in Walbenburg besindliche sehr gesichiete Bergchirungus Pletschke zu empfehlen. Die Recepte werben in ber basigen Apotheke gut und bils lig beforgt. — Unbemittelte kranke Rurgafte aus allen Stanben werben, wenn sie mit beglanbigten arztlichen und gerichtlichen Zeugniffen über ihre Ur= muth verseben find, in dem feit 1816 mit 6 Betten und anderem Bedarf verfehenen Kraukenhaufe umfonst aufgenommen und behandelt, wobei eine mannliche und weibliche Bebienung angestellt ift. Gie baben in ben großen Babehaufern unentgelblich. Im Beinifd'ichen Gafthofe finbet man recht gut bereitetes Mittage : und Abendessen. Mittage zahlt man für Suppe und 3 Gerichte, 10 Gr., und wer allein fpeis fen will, für 2 Gerichte 4 Gr, für 3 Gerichte 6 Gr. Cour. Beine, besonders Ungar : und frangosische Weine, erhalt man billig beim Traiteur. Die Portion Caffee mit Sahne koftet 3 Gr. 6 Dn, die Portion Chokolade 6 Gr., die Portion Thee 2 Gr. Cour. Alle die verkauflichen Speifen und Getranke werben vor ber Babezeit von einer befondern Babecommission, burch eine gebruckte Tare bestimmt. Gutes Beiß= auch Doppelhier wird von bem Brauer Ubam verfertigt.

Die Preise ber Baber, von der königl. Regierung burch das Umtsblatt nach 3 Klassen bestimmt, sind für 1 Bab in den Babehäusern 7, 5 und 3 Gr.,

außerhalb berselben (in den Privatwohnungen) 10, 7 und 4 Gr., für den Badeschein überhaupt 12, 8, 4 Gr. und zur Besoldung des angestellten Person nals wöchentlich 8, 6 und 4 Gr. Diese Zahlungen werden, so wie die Taxen bei der Trinkfur, an den Brunneninspector berichtigt. Für Unterbringung der mitgebrachten Wagen und Pferde sorgt der Gastwirth Heinisch oder der Kretschmar Seraphin. Hausgeräthe die außer den bereits in den Wohnzinmern besindlichen, noch gewünscht werden, besorgt gegen billige Entschädigung der Brunneninspektor. Gut ist es aber auf alle Fälle wenn der Kurgast Betten, Dezeunerzgeräth, einen wollenen Bademantel 2c. mitbringt.

#### Waldenburg,

die fünfte Stadt im Gebirge, hat 144 Hauser und 1854 Einwohner.

Charlottenbrunn, bem Grafen Budler zustehender Marktsieden.

# Baden in Schwaben.

Ein sonst sich sehr vortheilhaft auszeichnendes Buch: Ueber Gesundbrunnen und Heilbaber, von J. E. Wegzer (Mainz 1319) macht den Heilanstalten und Heilzwassern Badens ihre so hoch gepriesene Wirksamkeit streitig.

Wer nicht im Sause wohnt, zahlt für ein Bab 12 Ar. Ein Zimmer kostet im Durchschnitt täglich I Fl. Die Babener werden allgemein wegen ihrer

Billigfeit und Artigfeit gelobt.

# Baden in der Schweiz.

Der hinterhof war vormals das berühmteste Gast: und Badchaus und die gewöhnliche Herverge der vornehmern, voruchmlich der Züricher Familien. Da er aber Fideikommiß ist und der Besiger keinen Sohn hat, so macht er sichs bequem und läst Alles eingehen. Die Betten sind ohne Matragen und zum Erdrücken schwer; die Simmer sind, mit Ausnahme des vor etwa 40 Sahren hergestellten Neubaurs, schlecht.

Der Stadthof, ebenfalls Fideikommiß, hat fich aus einem schlechten Bustande fehr vortheilhaft heraus: gehoben. Der jegige Besiger, Eglof, hat seinen Berwandten alle Untheile nach und nach abgekauft und ben Gasthof nen erbaut. Alle Fremde und vor: uehmere Schweizer fehren hier ein, ba die Ginrich= tung wirklich trefflich ift. Das Gebaude ift groß und faßt allenfalls 130 Gafte. Die Zimmer find hoch, bell und schon tapezirt; die Betten vortrefflich, leicht. mit feibnen Ueberzügen; die Bimmergerathe ichon. überall Ruhebetten. Borzüglich schon ift die Aussicht. Sie geht von den Zimmern aus entweder in den burch Unkommende oder Abgehende belebten hof, ober auf ben Plat, ober auf Die Eleinen Baber und ben Edgerberg und die hohen romantischen User ber Limmat. Sinten im Sofe liegt ein großer Speisefaal, und darüber ein Tangfaal; man gelangt dahin aus ben meiften Zimmern unter Dachung. Die übrigen fleiuern Gasthäufer sind burchaus nicht für Aufnahme angefehener Fremden. Go find die großen Bader, am linken Ufer der Limmat!

Die kleinen Baber werden auch Ennetbasten genaunt und es sind ihrer nicht viele; sie sollen jest mit den großen durch einen Steg verbunden wersden. Die Lage dersetben ist weit schoner als die der großen Baber und man erdlickt gegenüber die großen Baber, die Stadt und darüber die malerischen Ruiznen des Steins, endlich den hohen Hartenstein und die ganze Umgebung, mit blühenden Weingarter

bekränzt. Ennetbaden zählt 50 Häuser und hat 4 Gasthöfe mit Wädern: den Stern, den Engel, den Nebstock und den Hirsch. Drei Gasthöse sind ohne Bader. Sehr angenehm wohnt man in dem neuen freundlichen Häuschen, welches der Sternwirth an der Limmat erbaut hat. Von hier hat man eine herrliche Aussicht. Auch in Ennetbaden giebt es zwei

öffentliche, aber bebectte Baber.

Dampfbaber find gar nicht eingerichtet und bie Borrichtungen zu Douchebabern find fehr mangelhaft. Gin mit Baffer gefüllter Rubel, welcher am Boben ein Boch bat, wird 10 - 12 Fuß in die Sohe ge= Rogen; aus ihm fallt nun bas Waffer auf ben leiben= ben Theil herab; ist der Rubel leer, so wird er wieber gefüllt. Die Douchanstalt in bem Stadthof ift bie beste; auch ift ba noch eine hochst wirksame hinauf= fteigenbe Douche, und man hat nadiftens einen Dampf= babapparat zu erwarten. Bei ben Dondebabern hat ber Schopfer berfelben bie ju Plombieres jum Mufter genommen; and Aurgafte, welche außer biefem Babehause wohnen, konnen sich biefer Douchanftalt, gegen ein Babegelb bedienen. Das Tropfbab im Berenabade fallt von beträchtlicher Sohe herab und muß febr wirkfam fenn. Gine Unftalt gur Bertub= lung bes Beilmaffere fur bie Bater ift nicht gegluckt, weil bas Baffer unter ber Erde hingeführt werben muß, und folglich nicht genug erkaltet. Jebes Bab wird burd ben Babemafder Abends gefüllt, und ift fo fruh hinlanglich abgekühlt; wer es warmer wünscht, fann felbft beifes Waffer gulaffen.

Nachtheil hat biefes Bab bei allen Bereiterungen innerer Eingeweibe, bei Neigung zum Blutfpncen,

su Mutterblutfliffen und zum Difgebahren.

Was die Preise der Zimmer betrifft, so kostet eins derselben, mit Einschluß des Bades, im Stadtbose 4 Kronthaler die Woche, für eine einzelne Persson dagegen ein Zimmer mit 2 Betten 5—6 Kronsthaler. — In den dffentlichen Badenn bezahlt der Badende 1 Schilling. — Für das Douchedd bei Hrn. Eglof zahlt man die Viertelstunde 4 Waßen. — Der Mittagetisch ist in dem Stadts und hinterhof gut

und kostet mit einem Schoppen Weins 20 Baten. — Einem kohnkutscher bezahlt man für den Tag gewöhnzlich 3 Kronthaler und 20 Baten Trinkgeld, wobei er für seinen Auswahl steht. — In ärztlicher hinzsicht kann man sich an 2 geschiekte Aerzte, den hrn. D. Schnebli und den hrn. D. Schmidt in Ennetbazden wenden. — Die Badwäscher, die Zimmermagd, die Köchin zc. erhalten nach Beendigung der Kur ein Trinkgeld, welches aber ansehnlicher zehn nuß, wenn der Badeausschlag erfolgt ist.

D. Dorer giebt die Methode, die hiefigen Baber

zu gebrauchen, so an:

1) Man nimmt fruh ein Bab, und Rachmittags nach der Verdauung ein andres. Mit einer Stunde Daner des Bade beginnt man und fest täglich & St. zu, bis man 5 Stunden erreicht, woranf man mit biefer Zeit bis gum Badeerfolg, oder bis gum Ausfdilag, fortfahrt, und bann wieder & St. jeden Zag abbricht. 2) Rad dem Babe legt man fich entweder Ket. zu Bett, oder man geht, wenn warme Wittestung ift, spazieren. 3) Die gewöhnliche Temperatur bei biefem Babe ift bie, welche ber natürlichen Ror= permarme am nachsten kommt, etwa zwischen 85 und 96 Gr. Fahrenh. 4) Der Monatsfluß stellt gewöhn: lich ben Babegebrauch nur so lange ein, als er zu haufig sid zeigt. 5) Im Abbaben wird in ber Regel bas Schröpfen zur Entledigung ber Hautgefaße, ober Fortleitung dahin gezogener Scharfen 1 — 2mal angewandt. 6) Da bei dieser Babeart größtentheils ein Ausschlag, der ftarkes Juden und Beiben erreat. entweder an verschiedenen einzelnen Theilen bes Ror: pers gegen den 12 — 14ten, oft auch schon gegen ben Sten Zog erfcheint; fo hat in biefem Kalle bas porhin bemerkte Abnehmen bes Bades fo lange nicht statt, als der Musschlag nicht für zureichend angeseben wird. 7) Ist ber Babeansschlag hinlanglich, oder heilt er schwer ober gar nicht ab, so ist man gewohnt hiefur neben bem Schröpfen eine gemäßigtere Babetemperatur zu versuchen. 8) Steht ber Husschlag mit den beißenden Empfindungen der Sant in feinem Berhattniffe, oder verschwindet er jedesmal eben fo gez schwind, als er erscheint, so pflegt man das Schröpfen und ein die Ausdunstung vermehrendes Verhalten zu Hufle zu ziehen, und zugleich sich aller die Tendenz nach der Haut schwächenden Ausleerung zu enthalten. Nebrigens ergiebt sich aus der wahren Erkenntnist bes Badeausschlags, so wie aus der Ersahrung, das berselbe, gleich wie in vielen Fällen unnütze, eben so auch in manchen nicht wesentlich zum Badeerfolge beitrage, und folglich die heilende Badewirfung nicht allezeit von dem Ausschlage abhange.

### Bocklet.

Das Rurgebaube, links vom Brunnen, enthalt

14 freundliche Babezimmer.

Für ein Zimmer bezahlt man täglich 48 Xr., für ein Bab 24 Ar. Mittags zahlt man 1 Fl. 21 Xr., Wends 48 Xr. Einen wohlfeilern Tisch hat man um 48 Xr. Mittags und 24 Xr. Abends.

### Bruckenauer Bab.

Um nördlichen Abhange bes Sinnberges ift jest, gerade bem Fürstenhaufe über, ein geschmackvolles Saus begonnen, bas ein Gasthaus werben soll.

Für ein Bab bezahlt man gewöhnlich 18 Ar. Der Mittagstisch kostet 1 Fl 12 Ar., eins ber besten Jimmer höchstens 1 Fl. täglich.

# Draitsch & Brunnen.

Die Anftatt ist Staatseigenthum und verpachtet. Die besten Gafthauser sind bas jur schonen Aus-

sicht, und bas der Wittwe Blinzer. In allen diefen Häusern sind die Zimmer tapezirt, und die Geräthe gut. Zwischen dem Gasthose zur schönen Undsicht und der Medoute ist ein prachtvoller Pferdestall
angebracht. Die Badeanstalt enthält zur Zeit nur
erst z Badekabinette, in welche das Mineralwasser
in Fässern geführt wird. Das Brunnengebände ist
westlich, einige hundert Schritte von den Wohngebäuden.

### £ m s.

In den Privathäusern wohnt man, ohne Baber, bis zu 2 Fl. täglich; die Trinkgelder beim Abzgange machen immer 30 — 33 Fl. Die Badegaste, welche nicht im Badehause wohnen, zahlen sür das Bad 36 Ar.

# Elinsberg.

Die Gegend um Flinsberg besteht aus Granit und Elimmerschiefer. Der Babegebäude sind 14. Das ne ne Krunnenhaus wird im untern Stockwerk vom Traizteur bewohnt. Oben, eine Treppe hoch, sind 10 gut meublirte Studen, drüber etwas sinstere Dachstuden, und über diesen noch Kammern. Alle diese Behältnisse werden an Kurgäste vermiethet. Im alten Brunznenhause sind eine Treppe hoch 8 bessere Zimmer, und über diesen eine Menge Kammern, edenfalls zum Gedrauch der Kurgäste. Im Saale des Traizteurhauses wandelt man dei schlechtem Wetter umher. Vahe bei diesen Gedänden liegt das Badehaus mit 14 Cadinets und 14 Wannen, 7 sür Frauen und 7 sür Manner bestimmt. Man kann nach Gesalen warz

mes, Mineral: und Stahlwasser zulassen. Außer ben gebachten herrschaftlichen Gebäuden sindet man noch bequemes Unterkommen bei Unton Wolf, bei Schüß, Dertel, Siegmund und Gottlieb Gtäser, beim Handelsmann Wolftein, dem Förster Baumert, bem

Becker Dertel u. s. w.

Der Auellen sind jest eigentlich nur 3, obschon vormals berselben mehrere hervorsprudelten. Gine bieser Auellen war schon 1572 bekannt, und ward der heilige Brunn genannt. Um 1739 begann ber Brunnen mehr in Auf zu konmen, und wurde damals auch zuerst chemisch untersucht. Im Jahr 1787 untersuchte ihn der Apotheker Tschörtner aus Warmsbrunn, und diese Untersuchung ward 1794 und 1800 mehrmals wiederholt, wobei sich immer noch die nams

liden Bestandtheile zeigten.

Die vorzüglichste Quelle ift bie Trinkquelle oder ber Bierbrunnen, die zweite die Badequelle, und die britte die Grahlquelle, melde im Schutschen Hause hervorquillt, aber durch Rohren ins Badehaus geleitet wird. - Die Trinker beleben ben Brunnen und den Plas darum ber schon bes Morgens um 5 Uhr, und manbeln bann größtentheils in ber langen Milee bes Soligenens und in ben Bangen beffelben mabrend bes Trinkens umber. Rachbem bas Frühftitick genoffen worden bereitet man fich zum Babe. Ginige trinken auch bes Nachmittags ober gegen Abend vom Brunnen. Gin Brunnenschöpfer ift Bu biefen Beiten immer vorhanden und bie Baber beforgt ber Babemeifter. Der Brunnenfchovfer hat auch bas Rullen, Pfropfen und Berpichen ber gu versendenden Rruge mit Brunnenwaffer.

Der ganzen Austalt steht ein Badeinspector vor und die medicinische Psiege hat ein Badearzt, der D. Georgy aus Friedberg. Was die Wohnzimmer betrifft, so bezahlt man in den herrschaftlichen Brunznenhäusern wöchentlich 2 Thir. 8 Gr. für ein gat menblirtes Zimmer, 1 Thir. 8 Gr. für eine Dachzstube, und 16 Gr. für eine Kammer. In Privatzhäusern bezahlt man sürs Zimmer wöchentlich von 16 Gr. bis 2 Ahlr. Cour. Wer die Bader kurmäßig

gebraucht, bezahlt fur jedes 4 Gr., außerdem 6 Er. Beim Empfang bes Babescheins wird noch I Thir, für den Brunnenargt, ber Babegaft mag feiner beburfen ober nicht, und 4 Gr. fur ben Schein bezahlt. Wer die Trinkquelle benutt, zahlt dafür wochentlich 8 Gr. Dem Jufpector wird von einem jeden Gaft, ober einer Familie, I Thir. gegeben. Wer Molfen trinfen will, entrichtet fur jedes Quart 2 Gr. Dann geht noch eine Budfe fur bie Urmen und fur ben Brunnenmachter herum, wobei ber freiwillige Beis trag in die Rubrifen eingetragen wird. Der Babemeifter und ber Brunnenschopfer erhalten am Ende ber Rur ein Gefchent. Ber nicht feine eigene Birth. schaft führt, speiset beim Traiteur bes Mittage um 11 Gr., des Abends portionenweife. Deben bem Caubgang, in welchem man auf: und nieder ju geben pflegt. haben zwar Sanbelsteute Waaren ausgelegt; es ift aber immer beffer, fich bas Mothige entweder mitzu= bringen oder aus Friedberg kommen zu laffen. Gut ift's, wenn man wenigstens Betten mitbringt. Pferde und Bagen find hier und in Mefferedorf gu haben. Biermal in ber Woche fommt ber Poftbote von Greis fenberg ins Brunnenhaus und besorgt Briefe und Beftellungen. Rach Birschberg ift alle Dienstage Ge= legenheit burch die Garnleute aus Flinsberg und ullereborf, aber nicht zuverlaffig; beffer burch bie Brunnenboten, welche von Warmbrunn wochentlich einige Male hierher kommen, um für bie bortigen Babegafte Brunnen gu holen. — Unter den Spagiergangen find außer bem Pfade ber nach bem Bafferfatte fuhrt, noch zwei andere zu merken, beren einer in Balb und Wiesen, ohne bestimmtes Biel leitet, ber andre, mit Stangen eingefaßte aber, herabführt nach bem Dorfe, in welchem, an freundlichen Saufern vorüber, die Kunftstraße, mit dem Bache zugleich, durch UIleredorf nach Friedberg hintauft. Saufig besucht man auch ben fogenannten grunen Birten. Der 2Beg zu ihm ist sehr angenehm. Das kleine Hauschen, worin er wohnt, liegt auf einer Anhohe, auf einem grunen Wiesenplan. Gewöhnlich bewirthet er seine Gaste mit Forellen, spielt bazu auf der Zither und

singt mit seiner Fran einige Lieber. Bon Bielen werden die nahen Berge bestiegen, wie der Seiersterg oder Geiersterg, und der eine Stunde entfernte Iserkamm. Auch scheuen sich Gesellschaften nicht, die Carlsthaler Glashütte, die neue Welt, zu besuchen. Manche beschauen auch das Blaufarbenwerk in Querzbach, oder besahren eine der Koboltgruben, welche im Glimmerschiefer bei Giehren und Querbach betrieben werden. Zu diesem Endzweck bedarf man vom Bergsactor Rüdel eines Fahrscheins.

### Meffersdorf, (vormals sächsisch).

Unter den interessanten Punkten ber Umgebungen ist noch zu bemerken der Beobachtungsthurm, mit herrlicher Aussicht, & Stunde vom Schlosse.

## Franzensbrunn.

Un die Stelle der alten Colonnade, ward in ben Sahren von 1817 - 18 ein neuer bedeckter Gang geschaffen, welcher an ber außern Seite geschloffen ift, und so dem Zugange der Zugluft wehrt. Inwendig hat er einen freundlichen Unftrich erhalten, und die gegen bie Unlagen vorm Saale gelegene innere Seite bes Ganges, ift mit einer Reihe borifder Cauten aeschmudt, auf welchen ein niedriges Dach mit einer Untite ruht. Gine vortheilhafte Unficht gewährt ein in ber Mitte bes Portifus im mittlern Theile vor: fpringender, mit einem Fronton gezierter Pavillon, welcher fich ebenfalls auf 4 dorifche Gauten ftust. Mus bem hintergrunde blickt eine Reihe gefällig ge= Stalteter und zierlich ausgestatteter Rramladen, welche in bem Theile bes Ganges, welcher von ber Quelle ausgeht, mit 4 großen, in einer Bogentinie geform: ten, im hintergrunde mit großen Kenftern, und an

ber Wand rings herum mit Ruhebanken versehenen Rischen abwechseln.

Ein Uebelstand bei ben eröffnenden Wirkungen des Brunnens war bisher der, daß die geheimen Gemäzcher in einer bedeutenden Entfernung von dem Gange und dem Heilbrunnen, und zwar im Freien gelegen waren, wodurch bei Regenwetter oder ranhen Winzden, oft die erfolgte Ausdunftung zurückgetrieben und überhaupt Erkältung herbeigeführt wurde. Dies ist nun abgeändert, inden man aus dem gedachten Säulengange unmittelbar zu einem neuen Gedände tritt, welches mit einer Colonnade rings umgeben ist, und in 2 Abtheilungen 22 geheime Gemächer fürs männliche und weibliche Geschlecht enthält.

Das Wasser der Neuguelle nimmt den Kopf we= niger ein, reigt und erhigt weniger, und beforbert bei Manden Die Stuhlausleerung mehr; es scheint baher eine weniger frarkende und mehr auflösende Rraft zu haben, jeboch lettere nur im Berhaltniffe ber ihm wahrscheinlich beiwohnenden Contraktiveraft. Dem nach burften vorzüglich folche Kranke bie Reu-quelle mit Angen gebrauchen, welche bei einer, in eis nem schwachen und garten Körperbau mit widernatur: lich erhöhter Reizbarkeit des arteriellen Suftems, begrundeten Unlage zu Congestionen bes Bluts nach ber Bruft, ober anbern innern geschwächten Organen, fehr geneigt find zu Kopfschmerzen, Schwindel, Dh= renbranfen, Blutspeien, herzklopfen, Blutfluffen, nachtlichen Saamenergießungen zc. Ferner kann bas Baffer Diefer Quelle heilfam fenn bei Berbanunges schwache, Verfchleimung, Stockungen, geftorten Ub. sonderungen und materiellen Auhäufungen im Unterleibe, hartnackiger Berftopfung bes Stuhlgangs, alle gemeiner Rerven = und Dluskelfdmache.

Neberbieß hat man noch ben, ben Moorgrund der Duellen bilbenden schwarzbraunen, mit dem Heilwafzser ganz durchdrungenen, Schlamm als warmen Umschlag zur Heilmg von mancherlei drtlichen Uebeln, angewendet. Besonders oft hat der Wundarzt Kubis zu Franzensbrunn diesen Schlamm bei Lähmungen,

Strophein, und dronischen Musichlagen mit fehr gu-

tem Erfolg angewendet.

Die Morgenzeit wird bann gewöhnlich von ben weniger Ruftigen zu gegenseitigen, ungezwungenen Besuchen, ober jur Unterhaltung burch Betture auss gefüllt. Gin großer Theil ber Rurgafte ergeht sich aber lieber in ben ichattigen Gangen bes Walbchens oder erheitert sich durch gesellschaftliche Bereine, welche sid dort auf mehreren plagen bilben. Der ruftigere Theil, welcher nicht babet, ober fpater, wandelt auf den Spazierwegen umber, ober schlenbert nach bem naben Dorfe Lohma. Wer die Sonnenhise nicht Scheut, kann auch nach bem nicht welt entfernten Schlackenhaufen bes Rammerbuhle monbern, wohin oft Parthieen zur Morgenzeit gemacht werben. Perfonen, welche Pferbe und Wagen bei fich haben, fahren am besten auf ber Kunftstraße nach Eger, ober gegen Usch bin, ba bie andern Wege nach Liebenftein ac. hin, taum ju paffiren find. Beffer ift ber Weg aber nach Maria Gulm hin, und felbft gegen bas fachfische Grenzborf Schonberg. Wer babet, muß sich freilich nach feiner Babezeit richten.

## Freienwalde.

Der Freienwalder Gesundbrunnen liegt süblich von der Stadt Freienwalde, und diese Heilanstalt hat in neuern Zeiten durch zweckmäßige Verbesserungen sich immer mehr gehoben. Wo vormals mit Elsholz bewachsene Sumpse, unreinliche Gräben und zum Versinden schlechte Wege waren, da sindet man jest die trefslichsten Wege, mit Linden und hohen Nosenzbäumen bepflanzt, geednete Pläge und eine liebliche Abwechselung von allen Arten von Laubz und Nadelzhölzern. Die Sümpse sind ausgetrocknet, und ihre Wosser in Kanäle geleitet worden, über welche nun artige Brücken von Virkenholz sühren.

Der ganze Babeort besteht jest aus mehreren Gesbäuben, welche nach und nach angebaut worden, und jest einen recht freundlichen, angenehmen Aufenthalt gewähren. Das lange Gebäude ist anstatt des Nondels und des Schlüterschen Hauses, welche 1793 abgebrochen wurden, erbaut. Das neue, allgemeine Armenbad ist blos für Arme eingerichtet, und nur der Brunnenwärter, der Nachtwächter und der Hauser kräuster wohnen noch darin. Hinter dem Hause ist

eine bedeckte Regelbahn angebracht.

Das gang neue, geschmackvolle Saalgebaube fteht theils auf bem Grunde bes alten Saalgebanbes, theils auf einem neuen Pfahlrofte, und hat 12 Ken-Un baffelbe ftogt am einen Enbe ein großes, mit Delfarben blau gemahltes Spielzimmer, am anbern Ende ein Schenkzimmer und ein Gintrittsplag, an welchen ein kleiner Saal fur Tabakraucher grengt, welchem sich zulegt ein Billardzimmer anfchließt. Der Saal ift rofafarben in Del gemalt, burch 4 frn= faune Rronleuchter, rothe Garbinen und 2 große Spiegelmanbe gefchmict; fur bie Mufiter ift ein bes sondres Chor angebracht. — Das ehemals sogenannte Armenhaus ift verandert. Statt des allgemeinen Babes, find in biefem Saufe ein Douche : Schauer = Bannen = Dampf = und Schwigbad nach ruffischer Art angelegt. Behn Bellen find fur gang arme Babenbe eingerichtet, so daß in jeder Zelle eine Wanne von Solg, eine Bant, eine Urt Difd zc. fich befinden; 14 Bellen find in 2 Rlaffen gefchieden und fur bas mannliche und weibliche Gefchlecht fo abgetheilt, jedes einen befondern Gingang hat. Die Bimmer find gemahlt und enthalten Wannen von Bint, mit Delfarbe angestrichen und schone Anhebetten. find hier ein Bademarter und eine Babemarterin ans gestellt. - Das Candhofegebaude ift ein gang maffives, großes, 2 Stockwert hohes, 100 guß langes und 44 Tup tiefes Gebaube, welches auf bem Landhof im Papengrunde auf konigliche Koften er= baut worben ift. Un ber Mitte bes Saufes ift ein Frontifpice, worunter eine, auf 4 borifden Ganten ruhende Mifche mit vertieften Liaifone angebracht ift.

lleber ben 2 Flügeln ber Hausthure ist ein Basrelief. worauf vom Direktor Robe in Berlin allegorische Fi= guren in Del gemablt worden find. Auf ber Sansflur erblickt man eine abnliche Schilberei. Unter ber Erbe ift eine große Ruche, die Wohnung fur ben Rod, eine kupferne Pfanne zur Erwarmung bes Babemaffers und eine Folge von 9 gewolbten Rellern. Das erfte Stockwerk enthalt eine ansehnliche Flur, einen großen Speifesaal, und 7 große Bimmer mit einer Blende für eine Babemanne; bas zweite Stockwerf 8 große Stuben, so gebaut wie jene, und 8 Manfarbentam= mern. Die Bimmer find boch, fcon geniahlt und mit Raminen und gefdmactvollem Gerath verfeben. Sinter bem Saufe, am Berge, find heimtiche Gemacher abgeftochen. — In einiger Entfernung ift ein an= sehnlicher Stall in 6 Abtheilungen, wobei allemat eine Rammer fur ben Ruticher mit einer Bettstelle und einem Kutterkaften.

Sn ber Papenmuhte follen biefen Sommer noch 6 Babezellen und ein tleiner Eingangefaal ange-

legt werben.

Im Jahr 1706, als das erste Brunnenreglement herauskam, hatte die alleinige Direction des Brunnenen und Armenwesens der Hofarzt Thormann. Seit 1816 haben die Leitung des Ganzen, interimistisch, der Landrath des Areises von Wernezobre, sund der Brunnenarzt und Areisephysitus D. Treumann. Seit dieser Zeit namentlich sind die vielen Verbesserungen vorgenommen alte Gebände in bestern Zusstand gesest und die freundlichsten Spaziergänge anzgelegt worden.

Am ersten Tage der Kur trinkt man des Morgens früh ein volles Glas, das etwas größer als ein gewöhnliches Weinglas ist, auf einmal aus, und wiederholt dies alle 5 — 10 Minuten, dis man unster mäßiger körperlicher Bewegung, ein halbes Quart getrunken hat. — Nachmittags zu baden ist weder gewöhnlich noch aut. Verzuglich in Acht zu nehmen hat man sich bei Schwisz Dampfz und Tropsbädern.

Bas die ärztliche Hutfe betrifft, so leistet diese der sehr geschielte Kreisphysikus und Brunnenarzt

D. Treumann. Die Preise ber Baber find: fur ein Bad in der iften Claffe 6 Gr., fur eine bergt, in ber 2ten Gl. 4 Gr. Alle fonftige firirte Babegefalle find aufgehoben, und man gahlt wochentlich nur 8 Gr. für Mufit. - Der Dekonom des Brunnens fteht un= ter bes Arztes specieller Aufsicht, und es find ihm alle Preise ber Bedurfniffe festgesett und an einer Tafel ausgehangen. Un der Wirthstafel Kostet das Effen bes Mittags 14 Gr.; auf feinem Bimmer fann man von 4 - 12 Gr. fpeifen. Fur Bebiente wird hinter bem Brunnen, in einem neuen Sause besonders gekocht und 3 Gr. fur die Mahlzeit bezahlt. — Dic Zimmer find alle gut eingerichtet, und nach ihrer Beschaffenheit zahlt man wochentlich von I Thir. 3 Gr. bis 8 Thir. - Jeder Urme erhalt bei feiner Unkunft ein Lager von Matragen, mit Laaken und überzoges nen wollenen Decken, ein Handtuch und einige andre nothwendige Cachen. Bang Durftige erhalten felbit Mittagstifch, andre weniger Durftige Wohnung, Bagerstätte und Baber unentgeltlich. — Bu leichterer Berbindung zwischen Berlin und Freienwalde, geht vom 15ten Juny bis Ende August wochentlich breis mal eine Journaliere hin und her. — Mancherlei Bedurfniffe erhalt man burch bie beim Brunnen fter henden Galanteriehandler. — Die Pferdestallung ist jest vom Brunnenthale hinweg und nah an bas Landschaftsgebaude gelegt, die Bahl der Ställe und Remisen ift verdoppelt.

In den Zerstreuungen des Tages gehören Musik, wozu die Badegafte einen wöchentlichen Beitrag liefern, Thee's, Pikkeniks, Spiel und Tanz. Eine tehrreiche Unterhaltung gewährt die Brunnenbibliothek welche aus fast 300 Banden besteht, und Reisebeschreis bungen, Geschichte, Gedichte, satyrische Schriften und Romane enthält. Wer ein Buch dazu schenkt, kann umsonft aus dersetben Schriften lesen; außerdem zahlt man wöchentlich 4 Gr. zu Anschaffung neuer

Bücher.

Borzüglich labet bie romantische Natur um bas Freienwalder Bab her, zu Spaziergängen ein. Wer nicht auf bem freien Plage vor bem Wohngebände,

auf ber von acht großen Platanen beschatteten Bank, bei welcher noch sum Schutze gegen die Sonne ein Zelt ausgespannt wird, verweilen will, der wandelt die Platauenallec nach dem Bassin hin, wo ein zweiter allgemeiner Sammelplat, mit beutschen Uhoruen bepflanzt und von einem waldigen Berge beschattet, ihn aufnimmt. Auf den Lustpfaden im Thate und auf den angranzenden Bergen, find an paffenden Stellen bie ichonften bichten Lauben, Rafenbante und Bante von Stein ober Bolg angebracht. Eine fehr schone Promenade verbindet bas Jeschfesche ober Berg: haus mit dem Landhofgebaube, ift mit Linden und Rosen eingefaßt, und bient in ben Frühstunden gum Ariuten des Waffers. Auf bem Beidelbeerberge ift ein fapellahnliches Gebaute im gothischen Style er: baut, welches zu einem Thechanse bient, aber auch jum Schießhaufe benugt wird. Bon hier aus genießt man ber reigenoffen Aussicht bis ins Bruch, und fieht oft viele Segel auf ber alten und neuen Ober in ber Tiefe bes That's vorüber fahren.

Entferntere Lustparthien macht man nach bein schon gelegenen Fahrkruge, bem Dorfe Saselberg mit seinem Park, nach bein Alaunwerke, nach bein mit herrlichen Gartenanlagen geschmückten Kothen, in welschen Springbrunnen und Wasserfälle ben Wanderer ergögen, und nach dem daran granzenden Poschenberge.

# Sabsburger Bad.

Eine neuere Analyse\*) bestimmt die Bestandtheile bes Wassers vom Sabsburger Babe in 300 Ungen folgendermaßen:

Schwefelsaurer Kalk . . . . 131 Gr. Schwefels. Natrum . . . . 120 —

<sup>\*)</sup> S. bas Neujahrögeschenk von ber neuerrichteten Gefellschaft jum schwarzen Garten, ber lieben Burcherischen Jugend gewibmet, auß Jahr 1815.

| _ |           |       |      |      |     |   |   |   |   |   |    |           |
|---|-----------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|---|----|-----------|
|   | Salifaur  | es 98 | atru | ın . | . 5 | • | • | • |   |   | 99 | Gr.       |
|   | Galzsaus  |       |      |      |     |   |   |   |   |   | 38 |           |
|   | Schwefe   | lſ.   |      |      | •   | • | • |   | • |   | 33 | -         |
|   | Rohlens.  | •     |      |      |     | • |   |   | • |   | 13 | -         |
|   | Kalkerde  |       |      |      |     |   |   |   |   |   |    |           |
|   | in Sdyw   |       |      |      |     |   |   |   |   |   | 19 | ******    |
|   | Cifenorn  |       |      |      |     |   |   |   |   |   | _  |           |
|   | ober in ( |       |      |      |     |   |   |   |   |   | •  | -         |
|   | Gin beso  |       |      | ,    |     |   |   |   |   |   | _  | - Control |
|   | Schwefel  |       |      |      |     |   | ٠ | • | • |   | 20 |           |
|   | Rohlens.  | Gas   | •    |      | •   |   | • | ٠ | • | • | 24 | -         |

In den Behaltern und Keffeln des Bades legt sich eine harte, aschgraue Kruste an, welche man hier Babestein nennt. Nach der chemischen Berlegung bieses Badesteins, enthielten 400 Gr. desselben:

| Rohlenfaure Talkeri | be | • | • |   |   | 264 | Gr. |
|---------------------|----|---|---|---|---|-----|-----|
| Rohlens. Ralk       |    |   |   |   |   | 71  |     |
| Schwefels. —        |    |   |   |   |   |     |     |
| Reinen Schwefel .   |    |   | • |   |   | 22  | -   |
| Bitumen und Schn    |    |   |   |   |   |     |     |
| Eisenoryd           |    |   |   |   |   |     |     |
| Wasser und Verlust  |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 13  |     |

Un die Rohren und Pumpen sett sich häusig eine weiße schleimige Substanz an, welche oberstächlich unz tersucht worden ist. Man sammelte und trocknete etwas davon und fand die getrocknete Materie in ein durres gelbliches Häntchen zusammengeschrumpft, welches in der hie wie Schwefel verbrannte und zeines kahligen Rücktandes zurückließ, welcher einen starken Eisengeschmack hatte und aus Schwefel, Eisen und Schwefelfalt zu bestehen schien.

Ein Zimmer, gut meublirt, koftet taglich von 10 bis 20 Başen. Die Tafel ist üppig, aber für Kurs gaste eingerichtet. Der Preis bafür ist, eine Flasche guten Tischwein eingeschlossen, 1 Fl. 30 Ar. jedesmal.

Das Habsburger Bab, ein Eigenthum der Frn-Rauschenbach und Rohr, wird gewöhnlich nach der Mitte des Monats Man eröffnet, und man sindet da

Rurgafte aus allen Theilen ber Schweit, vorzuglich Berner und Baster, Margauer und Buricher, auch Biele aus der frangbfifchen Schweig. Des Sonntage wimmelt es von Gaften, fo daß ber Raum fur fie gu klein ift. Um größten ift die Bahl ber Candleute. Man fann fanm ein fconeres, fraftigeres, muntre: res und lebensfroheres Bolt finden, und fich an ten schonen, blühenden Candmadden, welche durchaus nicht fprobe find, gar nicht fattseben. Bu ihrem Bortheil ist noch die reizende Tracht, welche bei den meis ften die schon geformten Waden bis jum Knie feben lagt, und den vollen Bufen kaum gur Salfte bedt. Mußer diefen Genuffen, welche fich dem Auge barbieten, giebt es freilich in biefem Bade nur wenig Bergnugen, benn ber Ton unter ber gebilbetern Babegefellschaft ift keineswegs so heiter und zwanglos als in Baben, fonbern zu fteif und vornehm.

# Buber Bad.

Die Bub besteht aus einem Binken, bei welchem noch einige andere Saufer angebaut find, die mit bem Babe zusammen ein Dertchen bilben, welches fich burch feine reizende Lage auszeichnet. Dit ber Orte: nan war auch ichon 1609 die Sub sammt bem Bate an Destreich getommen, welches von Unton Rramer bas Wild = ober Hubbad besonders erkaufte. Im J. 1630 gab es Raifer Kerdinand II. Petern r. Schwar= genberg, wegen treuer Rriegsbienste, mit dem Orte Otterswenher und Zubehor, aber ohne landeshoheitliche Gerechtsame, als ein frei = abliches ritterschaftliches Unt, welches jedoch 1657 an Philipp Beinr. Schleis der gegen 3000 Fl. unter Borbehalt Des Ginftande= rechts überlaffen murbe. Spater tam es in bie Bande der Badenheimer von Rohrburg, und der von Plit= teredorf, bis endlich bas Subbad an die baden : ba= benfche Regentschaft 1721 um 5000 gt. verpfandet

und nicht wieder ausgelofet ward. Damals baute bie Markgrafin Maria Unna bas jest noch ftebende alte Badehaus aus und verbefferte es. Geit bicfer Beit wird auch das hiefige Bad immer mehr und vorzüglich von Elfaffern befucht. Hierauf verpachtete es die Regierung. Db nun schon der zu ihm führende Fahrweg fürchterlich genug war, so erhielt es sich boch, vorzüglich wegen der, die Fruchtbarkeit der Frauen befordernden Rraft, in Unsehen, und liebliche Gegend machte es noch zu einem angenehmen Aufenthalt. Endlich ward im S. 1807 becretirt, daß ber von Otterswenber gegen die Subnfich ziehenbe, zu schmale und gefährliche Keldweg in eine ebne, breite und mit Dbftbaumen bepftangte Kunftftrage fcnett verwandelt, und eine demische Untersuchung bes Baffere dafelbst durch orn. Salzer unternommen werden folle; dies geschah auch. Sierauf beschloß das Finang= ministerium 1810, die ganze Badewirthschaft fammt Bubehor öffentlich ju verfteigern, bei welchem Uct bie Besigung bem Brn. Rampmann, Generaleinneb: mer der Stadt Strafburg zugeschlagen ward. So: gleich trug dieser Sorge fur die Berbefferung der gangen Unftatt, und veranstaltete in einem Zeitraum bon 15 Monaten, unter Leitung des Oberbaudirektors Weinbrenner, die vollige Umschaffung berfelben. Das alte Badehaus nahe am Brunnenhaufe, ward hierbei mit benutt, und fo entstand die neue Unlage.

Das jegige, mit einem Thürmchen versehene, Rasbegebaude besteht also aus dem alten und neuen Bau, welcher erstre in seinem Innern ganz verändert und der ganzen Länge nach mit letterm in Berbinsdung geseht ist. Unten ist ein, auf dorischen Säulen ruhender, Portikus zur Einsahrt und für Krämerbusden, und eine breite neue Treppe zum obern alten und auch zum neuen Baue angelegt. Drei neue steiznerne im grandiosen Style erbaute 2 Stock hohe Gesbäude, welche den alten Bau vereinigen, umschließen den Hosraum, den die hindurchsließende Murbach theilt, und welcher nach der Mittagstasel einen schatztigen Unterhaltungsplaß gewährt. Längs der Zimmerreihen, beren Fenster auswärts gehen, laufen nun

auf 3 Seiten offene Bogengallerien, welche alle Theile bes Gebäudes mit einander verbinden und eine unsbeschränkte Aussicht auf den Hof, von der Thure eisnes jeden Wohnzimmers aus, gestatten, wobei die Gäste auch bei unfreundlichem Wetter einen trocknen

Spazierweg haben.

Im mittaglichen Sauptgebaube ift ber neue Tang: und Speisesaal, v. 78 F. Lange, 38 F. Breite (ohne bie 15 &. breiten Scitenfale) und 31 Fuß Sobe. Un seinen langern Seiten, welche jonische Saulen schmuden, find bie Eingange angebracht, zu welchen Doprettreppen fuhren. Gegen den Garten bin teuchten ihn bobe Bogenfenster, nach bem Sofe gu Schließen sich offene Sale an ihn an. Die Decke bes Saals ift mit den geschmackvollsten Urabesten vom Dofmabler Gafner in Karleruhe gefdymuckt, und bie Caulen und Wande find marmorirt. Un ben furgen Geiten find oben Balkons fur bie Dufitchore, an ber langen Geite ben Kenftern gegenüber, ift oben eine Gallerie fur die Zuschauer angebracht. bas Bobengeschoß bes großen Cagle reiben sich bie Spielfale, und über biefen find Wohnungen befindlich welche für Perfonen boberer Stande eingerichtet find. Darunter ift der Winde difche Burgmannefaal, gang im gothischen Stole gebaut, und 2 andre Gale bem gemeinschaftlichen Bergnügen gewibmet. Im geraumigen Billardzimmer versammeln sich die Tabaks: raucher. Der ehemalige Saal im alten Baue ift jest um das Doppelte vergrößert und in einem einla: benben Gewande hergestellt worden. Die Jahl aller Bimmer, ohne bie Manfardenstuben, belauft fich auf 70, welche alle fehr reinlich und geschmackvoll deeo= rirt und mit dem Rothigen verseben find. Im untern Stock des alten Banes und in den jenseits der Strage liegenden Gebäuden ift der Sie ber Dekonomic. Auch kommt hier von weit her das landvolk ju Trink = Spiel : und Tangluft zusammen. Unten in den beiben Alngeln find auf der einen Seite Wagenfcuppen, auf ber anbern Seite Baber; unterm hauptgebaube ift bie weittauftige Rellerei. - Im neuen offlichen Klugel find die Badeeabinette, welche 38 neue eichene

Baber enthalten, in welchen man pluschene Auftep: piche und doppelte Tucher jum Arocenen sindet. Bu gangen und partiellen Dampfbabern, find 2 über bem Babekestel gelegene Zimmer eingerichtet; auch werben auf Berlangen Stahl = und Schwefelbaber gegeben. Es ift auch Ginrichtung ju Douchebabern getroffen und Schwache konnen in leichten blechernen Wannen auf ihrem Zimnier baben. — Muger bem Babehause in ber Dub, find hier noch 12 Privathaufer; unter biefen verbienen einige Dutten und bas Gafthaus jum Dafen Bemerkung. - Dem alten Baue gegenüber fteht, gang ifolirt, ein Bauschen mit feche meublicten Simmern, welches sich fur solche Personen eignet, welche vom Wirthshaufe entfernt leben wollen. — Noch gehört hieher die fleine, am Sanme bes Balbftuttige, einer walbigen Gebirgshalle, gelegene Kapelle, welche Lubwig v. Brambach, zur Ehre bes heiligen Maxis min, 1744 erbaut hat. Sie steht in den neuen Gar-tenanlagen und ist vom jetigen Babebesiter sehr ver-Schönert worden. - In ber Mitte fast bes mit Statlen, Scheuern und Schuppen umgebenen Dekonomiehofes, fteht, in form einer mit Schiefer bebectten Rapelle, bas Brunnenhaus. Es ift un: ten maffin gebant, und an ben Seitenwanden mit Bretern vertleibet.

Eine, der Trinkquelle ahnliche Quelle entspringt oberhalb der Muhle, am Hartbuckel.

Ueber die Eigenschaften des Hubbades giebt schon ein Gedicht in Knittelversen, aus dem 16ten Jahrh. Aufschluß, welches einen Strasburger Arzt, den D. Gallus Etschenreuter zum Verfasser hat:

Dies Wildbab Hube ist genannbt,
Damit es Manniglich wird bekandt,
Was sein Würkung und Eygenschafft,
Was Ert Minere auch sein Krafft,
Wosür und zu mans brauchen soll
Und welchen es bekommen wol,
Ist dieses Wasser wohl prodiert
Eekocht, gebrandt, und bistillirt.
Erstlich befunden von Salt rastreich,

Bon aller Minere bergleich, Bom Rupfer, Ers und Bitriol, Findt fich in Erfahrung wohl. Fur falt und bofe Feuchtigfeit Ift fonberlid bas Bab bereit, Defhalb ift gut furs Pobagrein, Bilfft ichwachen Gliebern nicht allein . Conbern reinigt und refolviert. Db etwas war im Leib verkehrt. Colinam und bas Darmgegiat Und anber bergleichen brauch gefucht, Trudnet, warmbt bie Mutter und Darnt. Bringt wieber bie naturlich Darm. Darumb Frawen bie gern fruchtbar wern, Die follen bes Babs nit empern, 3ft auch gut zu ben lamen Glieber, Hilffts einmal nicht, fo komm berwieber, Goll brum baran nicht vergagen, Es ftarket auch ben bloben Magen. Bubem es reinigt auch bas Dilb, Und ander beffelben Breden flits. Bur fdweren Uthem und bas Reichen Bilfft es Urmen und aud Reichen, Schmerken ber Nieren, und Sand ber Lenben, Den Blafenftein thut es auch wenden, Bur flieffen Gefdwer, Raub, Grind und Rrat Im Unfang auch fur ben Musfat, Bu allen Beinbruden und bergleichen Schabe, Coll man in biefem Baffer babe. Und bann auch fur bie Dafferfucht, Darift bu haben beine Buflucht, Su biefem Bilbbab merte gar eben, Go und Gott ju Gefundheit geben, Es bienet ju anber mehr Bebrechen, Der Lang halb fie nicht auszusprechen, Dag bies wie obsteht fen alfo, Rinbfts gewißlich beim Uctio Und fonft mehr Mergten anberftwo.

In ber That leiftet biefes Bad großen Rugen bei ber Gicht, bei brtlichen Leiben, welche ihren Sig im

Magen, in den Gedarmen, oder den übrigen Theilen des Unterleides haben, bei, durch Milz- und Leber- verhärtungen hartnäckig gewordenen Quatansiebern, bei Nervenübeln, welche von Schwelgerei, von Onanie, von Blutslässen und hohen Alter 2c. entstanden sind, bei sehlerhafter Berdauung; außerdem noch gegen die ansteckende Kräge, gegen Stropheln, verjahrte flechten-

und rautenartige Ausschläge u. b. m.

Merztliche Bulfe leiftet ber gefdicte Bezirfsphyficus D. Schütz in Buht. — Die Preise des Tisches so wohl, als der Weine, sind auf dem Anschlagzettet genau angegeben. Das Tischzeug ift reinlich und sogar elegant, und die Bestecke sind von Gilber. Huch fürstl. Personen konnen mit Zafel = und Sansgerathe genug: fam befriedigt werben. Wem die große Gafttafel gu kostspielig ware, ber findet im alten Baue Tische zu geringen Preifen; auch werben Speifen im Gingelnen aufs Zimmer gegeben. — Ruckfichtlich franker Ba= begafte, welche ohne Bermogen find, ift von Seiten des Oberamte und bes Physikats Unffalt getroffen, daß dieselben freie Upung, Wohnung und freie Bader erhalten. - Für religiofe Uebungen findet man in der im Waldstüttig gelegnen Kapelle, wo Conn: und Reiertage Meffe gelesen wird, Belegenheit. Much ift eine kleine Biertelftunde von ber Bub in ber bei Dtterewenher an der gandstraße stehenden großen und Schonen Marialindenkirche, alle Camflage, Marienund Feiertage feierliche Gottesverehrung; besgleichen in der bei Sasbach ftebenden Wallfahrtefirche jur b. Dreifaltigfeit.

An Sonn: und Feiertagen wird nach der Mittags, tasel dis tief in den Abend hinein im alten oder neuen Saal Tanzmusik gehalten, und dann erscheinen aus den benachbarten Städten, Baden, Nastatt, Karlszuhe, Offenburg, Strasburg und aus der Umgegend Schaaren von lebenstustigen Besuchern schon früh. Sie nehmen erst ihre Bäber, schmausen dann unterm Schalle der Musik des Mittags, wandeln alsdann in den nähern Unlagen, oder in den dunkeln Berghalten umher, und durchtanzen dann den Rest des Nachmitztags bis zur Abreise; oder auch den Abend, salls sie

hier übernachten. Außer ihnen kommen noch die jungen Rebleute der Gegend, die hanf- und Fruchtbauern mit ihren Geliebten und Tangerinnen und beleben durch Tang und luftige Schwänke das Unterhaus.

Ju Spaziergängen eignen sich die das Gebäudes quadrat auf 3 Seiten umgebenden Gartenparthiceu. Rasenpläße mit Strauchgeuppen und Baumreihen abswechselnd und von Bächen durchschlängelt, gewähren bald die überraschendsten Aussichten, bald Schut vor Sonne und Wind, je nachdem ihre kage verschieden ist. Hier bieten sich schattige Lauben und Ruhebanke, dort winkt von einem Weiher von Schwänen bewohnt, ein holländisches Boot zur Wassersahrt; hier ergöst eine Schaukel die sichliche Jugend, und dort eine Rezgelbahn das gesehrere Alter. Gegen Süden reiht sich an diese Parthieen der Stütig, ein mit schönem Gehölz bewachsener Waldhügel, in welchem nach allen Richtungen die augenehmsten Spaziergänge angesegt sind.

Entferntere febenswerthe Punkte find :

#### Ottersweyher.

In diesem Orte ift ein zur Erziehung weiblicher Jugend bestimmtes Frauenstift, ans dem Orden der Gesellschaft u. E. Frauen. Die Markgrafin Maria Victoria grundete baffelbe in ber hiefigen Jesuiterrefi= beng und Joseph II. beftatigte es 1783. Neuerbings ift es beffer botirt und eingerichtet worden. Der Un= terricht ift 5 ber tauglichsten Nonnen aus dem Kloster Alt = Brensach anvertraut. Zwei davon versehen bas Lehramt in den äußern weiblichen Trivialschulen, die auch von der Ortsjugend besucht werden. Der britten ist ber Unterricht im Raben und Stricken für bie Landjugend übergeben; und die 2 übrigen beschäftigen lich mit der weiblichen Jugend, welche im Erziehungs= hause gegen jahrliche Sahlung erzogen wird. ben Unterrichtsaegenständen werden die französische Sprache und bie Mufit vorzüglich zwedmößig betrieben. Die Pensionare durfen nicht unter 10 und nicht

über 16 Jahre senn, und es sind deren gewöhnlich 48, worunter 4 in Kost und Wohnung unentgelblich geshalten werden. Der Unterricht wird, bis auf die Musik, umsonst ertheilt.

#### Windeck.

Im 3. 1811, bilbete sich in ber Umgegend ber Sub eine große Gefellschaft, welche unten in bem einen Thurme einen Gingang ausbrechen, eine ftarte verfchloffene Doppelthur einlegen und eine maffive bolgerne Stiege bis jur oberften Binne bes Thurms er= richten ließ. Dben auf ber Binne, welche nicht nur jum Umschauen, soubern aud bei feierlichen Gelegen= heiten zu weithin sichtbaren Illuminationen mit Dechfrangen benugt wirb, ift ein eifernes Gitter rings herum angebracht. Durch bas Gewolbe leitet eine alte fteinerne Treppe in ben Thurm hinab, wo man zwei Boden über einander angebracht hat. Der un= terfte Boben enthalt eine fleine Ruftfammer mit Baffen aus bem Mittclafter, ber zweite einen halbsohmigen fteinernen Beinfrug, mit altbeutschen grunen Sumpen umgeben. Die Gesclichaft, welche biese Un- lage geschaffen und sich bie fortbauernbe Erhaltung ber Befte bedungen hat, heift bie Windeder Burgmannfchaft. Gie halt alle Sahre hier und in ber Sub eine große Berfammlung, wobei es gar luftig hergeht und eine Schaar von Fremben herbeiftromt. Getten Commt eine Gefelifchaft aus ber Bub, ohne diefen romantischen Plat befucht zu haben. Gin Burgkaftellan, der Jager Frang Cepf, forgt fur Erquidung burch Speife und Erant, und legt bann bem Fremben ein im Burgkaften befindliches Stammbuch gu Ginschreis bung feines Namens por.

## Das Laufer Thal.

Unter Kirschen- und Raftanienwalbern, tommt man vom Wathfritig aus, über Rebgefande bin in bie

rauhe Bergschlucht bes Dorfes lauf. Oberhalb bes Dorfes bildet der Laufbach eine Reihe mahlerischer Wasserfälle, die, von Felsen und Gebüsch umschlossen, von den Ruinen des hoch herabschauenden Laufer Schlosses überblickt werden. Dieses Schlos heißt auch Neuwindeck, oder das große Windecker Schlos, und es gehören dazu mehrere köstliche Redund andre Hose in und bei Lauf. Von hier aus bermerkt man in höherer Richtung rechts hinüber die Waldmatter Windecke, und die ehemaligen Besichen sollen damals sich einander von ihren Schlössern Zeischen gegeben haben.

#### Berrenwiese.

Der nicht weit bavon gelegene, besonders beschries bene Mummelsee ist der kleinere. Ein größes rer dieses Namens ist am Abhange der Hornisgrunde, gegen das Kappler Thal zu.

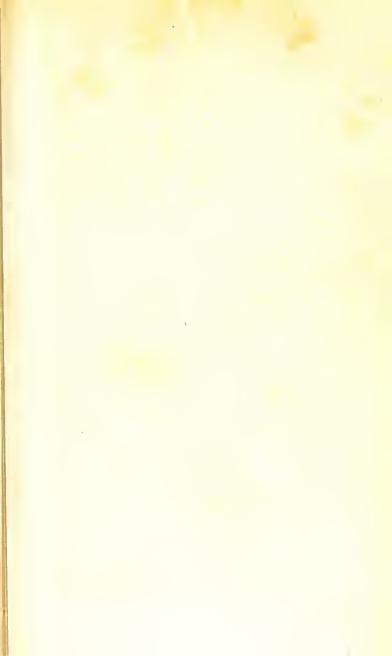

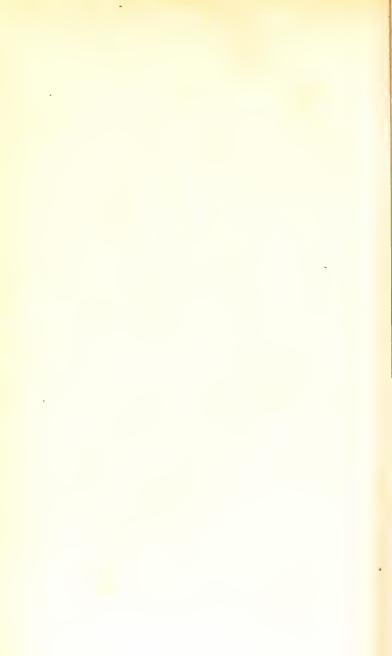







